

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

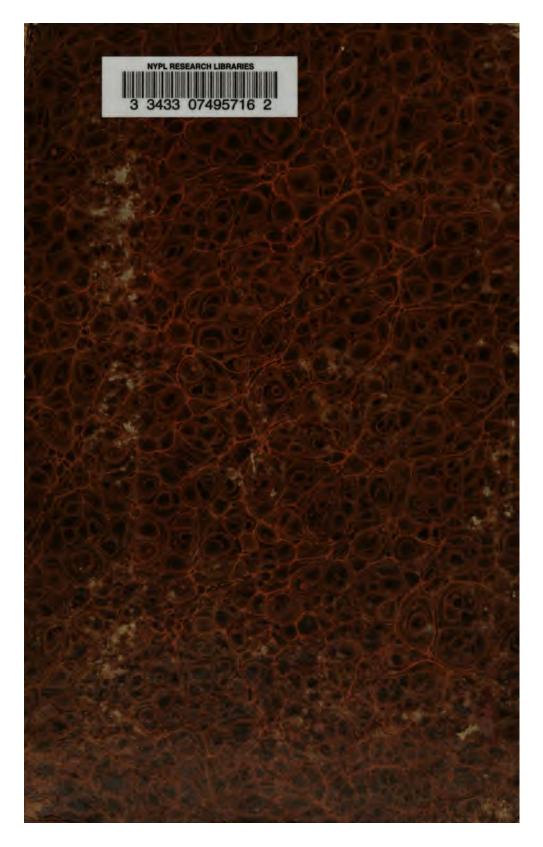

DR. ADOLF KOCH

JOURNALISM COLLECTION

\* 1933 \*

NFG

• . . . • • ١

# Ausgewählte Schriften

non

## Friedrich von Gent.

Serausgegeben

non

Dr. Wilderich Weick.



Fünfter Band.

Politifde Auffaha.

Stuttgart & Feipzig, Orud und Berlag von L. F. Rieger & Comp.

1838.

# PUBLIC LIBRARY

## ASTOR, LENOX AND

TILDEN FOUNDATIONS R 1984 L

# Inhalt des fünften Pandes.

|      |                                                         | Sette |
|------|---------------------------------------------------------|-------|
| I.   | Sendschreiben an S. K. Maj. Friedrich Wilhelm III. bei  |       |
|      | der Thronbesteigung allerunterthänigst überreicht       | 1     |
| II.  | Preffreiheit in England                                 | 59    |
| III. | Ueber die Briefe von Junius                             | 119   |
| IV.  | Ueber ben Ginfluß ber Entbedung von Amerita auf ben     |       |
|      | Wohlstand und die Rultur des menschlichen Geschlechts . | 173   |
| v.   | Bemerkungen ju ber Schrift: "Ueber bie gegenwartige     |       |
|      | Lage von Europa, ein Bericht bem Prinzen * * vorgelegt  |       |
|      | von Freiherrn v. X., herausgegeben von Rollmanner" .    | 217   |
| VI.  | Ueber politische Gleichheit                             | 233   |
| VII. | Von Pradt's Gemälde von Europa                          | 361   |
|      |                                                         |       |

3 AER 23 DEC '33

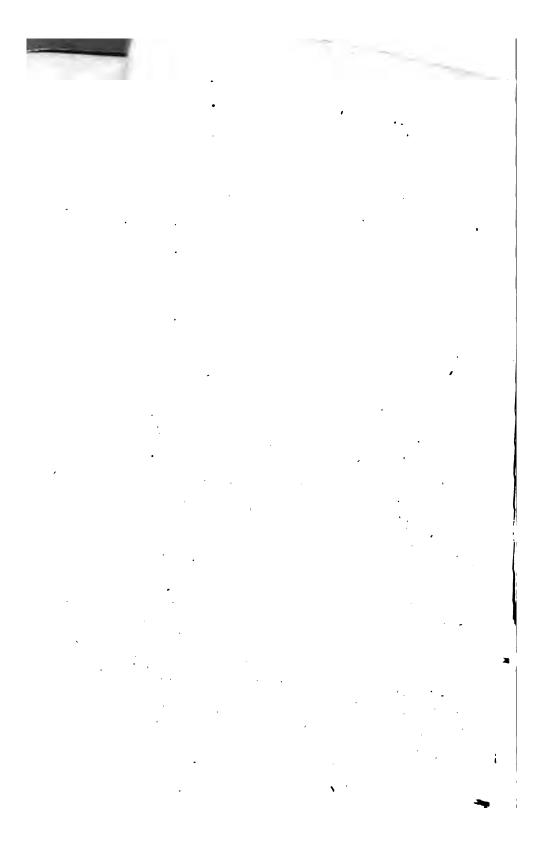

I.

# Sendschreiben

an

## Seine Königliche Majestät

# Friedrich Wilhelm III.

bei

der Thronbesteigung allerunterthänigst überreicht.

Am 16. November 1797.

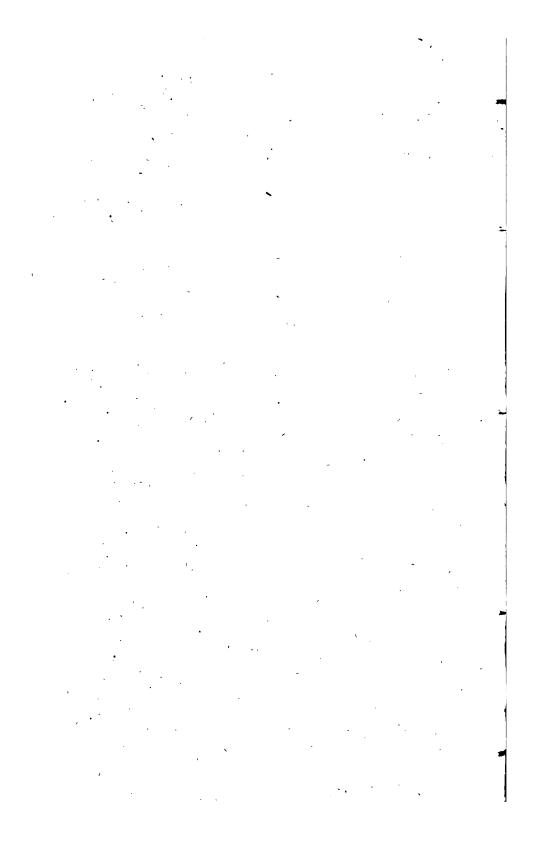

### Allerdurchlauchtigster Großmächtigster Konig!

### Allergnadigfter Konig und Berr!

Per Augenblick, in welchem ich meine Stimme erhebe, ist ber feierlichste im Lebenslaufe eines monarchischen Staates. Der neuen Sonne, die vom Throne herab leuchtet, schließen sich alle herzen auf. Eine neue Lebenstraft bringt vom Mittelpunkte aus, und neue Lebenslust rinnt durch die entferntesten Zweige. Das Bolt wünscht, hofft, vertraut. Ew. Majestät werden dem ein hulbreiches Gehör nicht versagen, der es wagt, einen Theil dieser Wünsche, dieseser hoffnungen auszusprechen.

Es ist kühn, sich zum Organ von Millionen auszuwersen, und im Namen aller seiner Mitbürger zu ihrem gemeinschaftlichen Bater zu reden. Es ist weniger kühn an einem Tage, wie der heutige. In diesem größen Moment schmelzen die Bedürsnisse, die Aussichten und die Erwartungen aller Individuen einer Nation gleichsam in Sins zusammen. Es ist das Wohl des Ganzen, wovon jedes patriotische, wovon selbst jedes eigennützige Gemüth das feinige hofft. Es ist die allgemeine Sehnsucht nach Sicherheit, Gerechtigkeit und Friede, in der sich heute noch jeder einzelne Wunsch verliert. Wer heute für das Baterland spricht, ist ein wohldesugter Ausleger der Gedanken eines jeden seiner Bürger.

Ew. Majestat besteigen ben Thron Ihrer glorreichen Borfahren in einem Zeitpuntte, ben Schwächlinge bebenklich, ben große Seelen beneibenswerth finden muffen. Gut regieren war immer ein schweres Amt. Aber ehemals bedurfte es fast nur glücklicher Naturgaben, um biesem hohen Beruf gewachsen zu seyn. Sest ist es die erhabenste, die geistigste von allen Künsten geworben. Einförmige und gehorsame Maffen mit wohlwollender Willfür zu lenten, war Immer ein belohnendes, und oft ein sehr verdienstwolles Geschäft. Aber in einen unendlich mannigsaltigen, selbstständigen, und widerstrebenden Stoff Ordnung und Einheit zu bringen, und Ordnung und Einheit du bringen, und Ordnung und Einheit darin zu erhalten — dieser Genuß, bieser Triumph war den Regenten unserer Tage ausbewahrt.

Der Geift dieser Zeit reißt die Menschen über bas Ziel ihrer eignen Bestrebungen hinaus. Sie vor ihren Ausschweisungen zu beschüßen, ohne ihre Kräfte zu lähmen, das ist das schöne Problem, was jest auf einem Throne gelöset werden soll. Das wahre Wachsthum der Menscheit gedeiht nicht in Stürmen und Ungewittern. Die Wolken, woraus diese sich zusammenziehen, mit sernsehender Weisheit zu zerstreuen, dem Bürger in der Anordnung und Berwaltung seines Staates ein sicheres und untrügliches Werkzeug zur Erreichung aller seiner gerechten Zwecke zu zeigen, mit Wohlwollen stark, mit Stärke wohlwollend zu senzelne Glied nur sanst und leise zu berühren: — das sind die Thaten, wodurch iest wahre Unsterdichkeit zu erringen ist: das sind die Thaten, die wir mit bescheider Sehnsucht, die wir mit liebevoller Zuverssicht von Ew. Maje stät erwarten dürfen.

Das Bertrauen ber Unterthanen ift bas mahre Lebensprinzip einer Regierung. Sie kann ohne Zweifel burch bloße Macht bauern, und Jahrhunderte dauern; aber sie kann ohne Bertrauen nicht leben, bas heißt, sich ihrer selbst als einer Kraft bewußt seyn, die eine große Organisation gesehmäßig und wohlthätig bewegt. Ueberdies ist die Frage: Ob bloße Gewalt Regierungen

grundet? für und gludlicherweise eine mußige: benn in Ew. Da jestat Bergen war fie langft entschieden.

Das erfte Unterpfand jenes Bertrauens ift bas Gefühl an einem Zage, wie ber gegenwartige, mit ehrfurchtsvoller Freimuthigfeit jum Monarchen reben ju burfen. Fern fen bie thorichte Em. Dajeftat eignen Entschluffen vorzugreifen, Rathichlage zu anticipiren, Die eine erleuchtete Bahl ichon an ihrer achten Quelle zu fuchen wiffen wird, ober mit einigen allgemeinen Grundfagen die unermefliche Reihe von Aufgaben, burch welche fic bas große und muhvolle Leben eines Königes winden muß, umfaffen zu wollen. Aber ein bescheibner Blick auf bie vornehmsten Zweige ber Bermaltung bes preußischen Staates; ein frommer, ein patriotifder Bunich, ber einen folden Blick naturlich begleitet; ein treuer Ausbruck beffen, mas ber Geringste im Bolte buntel, ber Gebil-Dete beutlicher und entwickelter bentt - bies, Alleranabigfter Ronig, find die erften Lebenszeichen, welche bie Morgenrothe einer neuen Regierung beleuchten, bies find Die erften Freudenge= fange, womit eine Nation ihren neuen Beherricher begruffen muß. Em. Majeftat geben einer fo großen Bestimmung entgegen, ein fo großer Schauplat liegt vor Ihren Augen ausgebreitet, fo große Gefühle erheben in biefem Mugenblick Ihre Bruft, bag Nichts, als mas groß, alfo Nichts, als mas mahr ift, fich Ihnen nabern barf. Es giebt in bem Zeitalter, worin wir leben, nur eine einzige acht : fcmeichelhafte Art, einen Monarchen zu verehren - bag man ihn für wurdig ertenne, bie Wahrheit zu vernehmen; nur eine einzige mahrhaft verdienstliche Art, 3hm zu bienen bag man fie Ihm teinen Augenblick verhülle.

Was der preußische Staat in diesem Augenblicke ist, vermögen Em. Majestät aus dem erhabnen Standpunkte, in welden das Schicksal Sie gestellt hat, besser als irgend einer Ihrer Unterthanen zu beurtheilen. Die Borzüge und die Mängel, die Kräfte und die Schwächen, die Krankheiten und die heilmittel der großen Maschine entsalten sich am besten vor dem, welcher das Ganze überschaut. Es wäre eben so unnut, mit Lobpreisungen

ţ

bes Suten, welches wir genießen, als mit Klagen über bie Uebel, welche und brücken, ober brückten, vor Ew. Majestät Ahron zu treten. Noch viel unnüßer wäre es, in ber Bergangenheit zu wühlen. Die Vergangenheit gehört ber Geschichte; unser Ziel, bas eigenthümliche Erbtheil aller menschlichen Weisheit — ist die Zutunft. Wir gehen ihr mit jugendlichem Muthe und jugenblichen Hoffnungen entgegen. Das Gedächtnis bessen, was wir als Uebel fühlten, soll und bloß zur Erhöhung bes gegenwärtigen Genusses, bessen, was wir für Fehler hielten, blos zum Leitstern auf der künstigen Laufbahn bienen.

Das erste Verhältnis bes Staates, welches sich unserm Auge barbietet, ist bas, worin er als ganzer Staat auftritt: sein Vershältnis gegen andre Staaten. Nach der Natur der Dinge sollte es nur den zweiten Rang behaupten: aber bei der Lage in welcher Europa sich besindet, bei der wechselseitigen engen Verbindung, die das Wölferspstem dieses Welttheils seit einigen Jahrhunderten gestistet, bei der unvermeidlichen Einwirkung eines Staates auf die andern, die dies wohlthätige und gesahrvolle System geschaffen hat, sind die auswärtigen Verhältnisse eines Reiches die wesentliche Bedingung seiner innern Wohlfahrt, und fast ohne Ausnahme die erste Quelle, woraus sein Glück oder sein Verderben hersließt, geworden. Die Leitung dieser Verhältnisse behauptet daher, wenn nicht uneingeschränkt den ersten, doch gewiß einen sehr hohen Rang unter den Staatsgeschäften.

Nach allem, was die Bernunft über die Kriege gelehrt, nach allem, was die schrecklichten Erfahrungen, was die noch frisch blutende der sechs entsetzlichen Jahre die Europa durchlebte, zur Bestätigung ihrer Lehren gesagt hat, ware jede Schilberung der Schrecklichkeit dieses Uebels eitle Deklamation. Es gab eine Zeit, wo man von Bortheilen sprach, die durch Kriege erkanft werden könnten. Eine aufgeklärtere Staatskunst hat diese Sdee in bas

Reich ber Eraume, ber verfilhrerischen Araume verwiesen. Es giebt keinen positiven Bortheil, ber nicht burch einen Rrieg viel zu theuer erfauft wurde. Nur negativer Gewinn nur Abwendung größerer Uebel, ber wenigen noch größeren, welche bie Bernunft anerkennt, nur wahre, eiserne Nothwenbigkeit, können und muffen ben Entschluß zum Ariege begründen und rechtsertigen. Sebe andre Lehre ift nicht bloß verberblich, sondern frevelhaft.

Den Krieg abzuwenden — bas muß also ber Richtpunkt aller politischen Magregeln, bas Ziel aller militärischen Anstrengungen, ber lette Gipfel aller biplomatischen Weisheit seyn. Auf biesen erhabensten aller Zwecke muffen Macht und Klugheit in unabläffiger Bereinigung hinarbeiten.

Die erste Bedingung aber für einen großen Staat, ber bei ber jestigen politischen Lage von Europa den Krieg vermeiben will, ist die — baß er beständig baju gerüstet sen. Denn, wenn gleich seine Gerechtigkeit hinreicht, ihn gegen gerechte Angriffe sicher zu stellen, so kann nur feine Furchtbarkeit allein ihn por ben ungerechten schüchen. Ein ftarkes und geübtes Kriegsbeer ist also noch immer Praliminar-Bedingung bes Ruheskandes.

Ew. Majestät besißen ein solches Heer, bas trefflichke, bas geehrtefte, bessen sich irgend ein europäischer Staat zu rühmen hat. Dieses heer ist ein halbes Jahrhundert lang bas Muster für Europa gewesen. Der schöpferische Geist bes größten Generals, den die Ariegsgeschichte der neuern Zeit, und eines der größten Männer, den die Weltgeschichte aller Zeiten aufzuweisen hat, weht und athmet in diesem heere. Unste Fürsten standen, und kehen noch, an der Spise dessehen. Bon dieser Seite bleibt uns nichts mehr zu wünschen übrig. Die Lage des Staates erlaubt, und die innre Bolltommenheit der Armee erheischt teine hauptveränderung in der Mannszahl, in der Disciplin, in der Organisation derselben. Die militärische Weischeit tann dieses tostdare und ehre würdige Wertzeug unster politischen Sicherheit nach Umständen wirdige Wertzeug unster politischen Sicherheit nach Umständen und Bedürsnissen mobisizien, wied es aber nicht leicht umgestalten.

Bei ben mufterhaften Anordnungen, welche biefe Armee in fast ununterbrochener lebung erhalten, bei ber raftlofen Thatigfeit, bie biefe. Anordnungen unaufhörlich belebt, bei ber Sobe ber tattifchen Runft, bie fie einmal und fur immer erreicht hat, bei bem ftolgen Bewußtseyn, bei bem feurigen Chraefühl, welches allen Mitgliebern berfelben, ben bobern wie ben niedrigern beiwohnt - tann auch ber anhaltenbfte Friede ihr nicht gefährlich werben. Ein Felbzug ift nur bie Fortsetzung ihrer taglichen Operationen, nur bie unmittelbare Anwendung beffen, mas langft bei ihr gur anbern Natur geworben mar. Sie wird nach zwanzig= nach funfzigjahriger Rube, fobalb bie ernfte Stunde ber mabren Rriegdnothwendigfeit - Bertheibigung bes Baterlandes gegen ungerechten Angriff - folagt, nichts weiter jum Giege nothig haben, als gute Felbherrn: und biefe find in bem Saufe Friedriche II. fo einheimisch, in bem Wirtungstreife, ben fein Unbenten befeelt, fo unverganglich, als fein Ruhm.

Die militarifche Macht muß auswärtigen Staaten bie Reigung, aber bie biplomatische Klugteit muß ihnen, mit ber Reigung, auch selbst bie Beranlaffung zu Feinbfeligkeiten benehmen.

Sanz isolirt von bem großen Staaten-Bunde kann ber machtigste Staat nicht leben und sicher seyn. Denn selbst die Maxime einer unerschütterlichen Gerechtigkeit gegen unabhängige Machte—an und für sich die oberste Bedingung eines dauerhaften Friedens— kann nur dann absolute Sicherheit bewirken, wenn alle andern von einem ähnlichen Geiste geleitet werden. Berbindungen sind also unvermeiblich; das große Geschäft ist nur, sie mit Klugheit zu wählen, und mit Geschicklichkeit zu behandeln. Die geopraphische, commerzielle, politische, militärische Lage eines jeden Staates zeichnet ihm die Bündnisse vor, die seine größte Ausmerksamkeit verdienen. Wenn es auch unter dem beständigen Wechsel der politischen Berhältnisse nicht möglich seyn sollte, immer auf einer und berselben diplomatischen Linie zu hleiben, so muß doch in einem jeden nach weisen Grundsätzen regierten Staate, die beständige Tendenz herrschen, jene Bündnisse, die man mit Recht

natürliche nennt, aufrecht zu halten, und wenn Umftande fie gewaltsam zerschlugen, wieder herzustellen. Eine lange Erfahrung
hat gelehrt, daß die Staaten sich im Ganzen immer wohl dabei
befanden, wenn sie diesen Bedürfniffen treu blieben, und daß ber
Zeitpunkt, wo Launen, Irrthumer oder Rante, sie auf eine entgegengesette Bahn schleuberten, auch ber Zeitpunkt ihres Berfalls,
wenigstens einer unverkennbaren Abnahme ihrer Krafte war.
Das jetige Jahrhundert hat davon, der kleinern nicht zu gebenten, zwei große und furchtbar-lehrreiche Beispiele aufgestellt.

Bu welchem Systeme aber auch bie Beitumftanbe, tie Beburfniffe unferes Staates, und bas Betragen ber auswartigen bie preufifde Monarchie nothigen mogen - nur eins verlaffe uns nie: ein heller, fester und confequenter Bang in bem einmal gewählten Pfabe. Mit Freude und Beruhigung fagen wir es uns, baß Treue und Beharrlichfeit zu ben hervorstechenbsten Gigen= icaften gehören, bie Em. Majeftat perfonlichen Charafter gieren. Mit Freude und Beruhigung : benn nichts fest bie auffere Burbe, mithin bie Gelbftichatung, und zulett bas innere Bermogen eines Staats tiefer herab, als ein unaufhörliches Schmanten zwischen entgegengesetten Systemen, ober mas fcmabliger als alles ift, ber gangliche Mangel eines Syftems. Die preufische Monarchie ift groß genug, um offen und redlich ju feyn: fie fann ihre Plane, ihre Bundniffe, ihre politischen Operationen, mit Rachbrud und Buverficht verfolgen: fie barf nicht mit verhülltem Saupte unter fleinlichen Rabalen, unwürdigen Doppelspielen, und funftlich verwebten Widersprüchen einhergeben. Die preußische Monarchie tann bie Chrfurcht aller groffen Staaten ertrogen, bas Bertrauen aller fleinen verbienen, und auf bas erhabene Umt eines Schiedrichters von Europa auch jest noch gerechte Ansprüche maden. In Em. Majeftat Sand fteht es, biefen Unfpruden eine neue Schwungfraft zu verleihen.

Wenn der Staat durch ein machtiges Kriegsheer in die gluckliche Lage gesett ift, ben Krieg nicht fürchten zu durfen, und durch weife Leitung ber auswärtigen Berhaltniffe in die noch viel gludlichere, ihn anhaltend zu vermeiben, alebann tann fich bie gange Aufmertfamteit bes Monarchen auf die Beburfniffe ber innern Berwaltung richten.

Jeber ber beiben hauptzweige, in welcht biese Bermaltung zerfällt: bie Rechtspflage, und bie Abminiftration bes Staatsvermögens — bebarf einer eigenthümlichen, burch bie charafteristische Berschiedenheit ber Geschäfte bestimmten Sorgfalt. Die Rechtspflege, die einer unwandelbaren Neutralität; bie Finanz-Abministration, die einer unwandelbaren Weirksamfeit. Diese gebeiht nur, wenn sie mit fester und geschickter hand geleitet, jene nur, wenn sie sich felbst überlassen wird.

Die Bermaltung bes Rechts ift feit einem halben Sahrhundert eine der glanzenbsten Seiten, ber mahre Stolg ber preußifden Civil-Abminiftration gewefen. Gin Gefetbuch, welches ber Bolltommenheit naber geruckt ift, als irgend ein andres ber altern und neuern Beit; einfache, regelmäßige, verftanbliche, von ber Bernunft gebilligte Formen; Gerichtshofe, beren Ausspruch ein langes unbeflecttes Bertrauen fast jum Range eines Ausfpruche ber Gerechtigfeit felbft erhob: - Das find bie Grundpfeiler biefes wohlerworbenen Ruhmes. Um ber Beit zu troten, um fich immer tiefer in ihr Rundament zu fenten, bedürfen fie nichts weiter, als Schutz und Rube. Em. Dajeftat gerechte und erleuchtete Regierung wird ihnen beibes fichern. Es ift ein glorgei des Attribut bes Monarden, bas Gefet felbft in feiner unverletlichen Beiligfeit zu reprafentiren. Alles, mas bas Anfeben bes Gefetes untergrabt, Billfur in ben Rechtsgang bringt, und in ber furchtbaren Geftalt eines Machtipruches ben erichrochnen Burger aus ber letten Berfchangung feiner Sicherheit au vertreiben broht: alles bas ift für ben Monarchen Selbstentheiliaung, Selbftverlegung feiner eignen höchten Burbe, und als folde nicht blog aus ben Marimen, icon aus ben Reigungen eines großen und guten Königes verbannt.

Die Bermaltung bes Staatsvermögens - bie zweite hauptsorge ber innern Abministration - ift in unfern

Tagen, wo die Bedürfnisse großer Staaten so unendlich gestiegen sind, wo ein sehr ansehnlicher Theil des Privat-Reichtums zu Befriedigung dieser Bedürsnisse verwendet werden muß, wo jede allgemeine Raßregel in die innersten Falten des Familienwohls greift, ein Segenstand von erster, fast mit Nichts zu vergleichenber Wichtigkeit geworden. Die Finanz-Administration ist nicht nur der Lebensgeist jeder Staatsoperation, sondern auch das oberste Richtmaß aller Privatgeschäfte, aller Industrie, folglich aller öffentlichen und individuellen Wohlfahrt. Nirgends ist der Einfluß der Regierung auf die Gesammtheit der Unterthanen, und zugleich auf jeden Einzelnen, so unmittelbar wohlthätig, oder so unmittelbar brückend als hier.

Zweckmäßige Bertheilung ber Geschäfte, regelmäßige Auflicht und wechselseitige Controle, Ordnung und ernste Genauigkeit im Cassenwesen, befriedigende Alarheit und wachsame Strenge im Rechnungssystem: — turz alles, was die Grundlage und bas Gerüft einer guten Finanz-Administration ausmacht, befindet sich in der preußischen Monarchie in einer musterhaften Verfassung. Nur davon allein hangt unser Glück ab, daß die Hand der Weisheit bei der Bestimmung der Ausgaben, daß die Sand der Weisheit bei der Wahl der Mittel zur Einnahme sichtbar, unablässig sichtbar sey.

Wir sagen es uns mit Entzücken: — benn wir fühlen, was dies in der gegenwärtigen Lage von Europa bedeutet — daß alles, was zu einem weisen Haushalter auf dem Throne gehört, in Ew. Rajestät aufs glücklichste vereiniget ist. Nur zum Wohl Aller, nur zum Flor und zum wesentlichen Glanze des Staates, wird die ansehnliche Masse von Krästen verwendet werzben, worüber Ew. Rajestät von nun an uneingeschränkt gebieten. Sparsamkeit und Freigebigkeit werden im wohlthätigsten Berhältnisse gemischt erscheinen. Nie werden für große und erspabene Zwecke, für die Bertheibigung des Staates, für die Unsterstützung der Nothleibenden, für Plane zur Bilbung der Bürsger, zur Berbesserung ober Berschönerung des Landes, zur

Erleichterung ber gefellschaftlichen Eriftenz - nie werben für mahre Bedürfniffe bie Mittel ber Ausführung fehlen, nie werben fie für eingebilbete zu erwarten feyn.

Eben fo wichtig aber, als Ordnung in ber Ausgabe, ift Sorgfalt bei ber Bahl ber Quellen, woraus bie Ginnahme fliefit.

Die ausgebreiteten Domanen, welche Em. Majeftat in ben meiften Ihrer Provinzen befigen, find ein ichatbares Capital, von beffen Ginfunften ein betrachtlicher Theil ber Staatsausgaben bestritten wirb. Gin menschenfreundliches Syftem hat fich neuerlich gegen die großen Bezirte, in welche diese Domanen bisber vertheilt maren, erflart, und bie Berfpaltung berfelben in fleinere Besitzungen angerathen. Es find fogar Proben mit biefet Theorie in Ew. Majeftat Staaten angestellt worben. gludlich fie auch im einzelnen ausfallen mochten, bie Beibehaltung ber großen Arrondiffements hat im Gangen machtige Grunde fur fic. Die gröfte, und aus einem Mittelpuntte geleitete Bewirthfcaftung berfelben ift gerabe bagu gefdictt, große und einleuchtenbe Beispiele gur Rachahmung aufzustellen, und burch einsichtsvolle Thatigteit, burch gludliche Combinationen ber verschiebenen Zweige ber Detonomie, burch Ginführung neuer Methoden gur Berbefferung bes Bobens und Beredlung ber Probutte, burch geschickte Behandlung bes wichtigen Berhaltniffes zwischen Gutsherrichaft und Unterthanen, vielleicht gar burch eine gelungene Auflösung bes in unsern Tagen so kritischen Problems ber Dienstpflichtigkeit jedem anbern Gutebefiter jum belehrenden Mufter zu bienen. Diefer Bortheil mochte ben gunftigen Birtungen jenes, immer etwas gewagten, in Ruckficht auf bie Zeitumftanbe fogar etwas unpolitifchen Syftems, mohl bas Bleichgewicht halten.

Die Domanen-Einfunfte find nicht groß genug, um bie gefammten Staatsausgaben zu beden: es ist also eine unvermeibliche Nothwendigteit, Abgaben von ben Burgern zu fordern. Diese Nothwendigteit fühlt ber Gemeinste wie ber Unterrichtete; und — ohne zu entscheiden, ob bie Thatsache ber Regierung, ober ben Unterthanen zu größerer Shre gereicht — so viel ist gewiß, baß tein Land in Europa bie Last ber Abgaben mit einer so vernünstigen Ergebung, mit einer so aufgeklärten Bereitwilligung trägt, als bas unfrige. Der Umfang bieser Abgaben hangt natürlich von bem jedesmaligen Umfange ber Bedürfnisse bes Staats, die Gestalt, in welcher sie erhoben werden, von den Anordnungen der Administration ab. Mit unbegrenzter Zuversicht können wir darauf rechnen, daß Ew. Majestät diese wichtige Partie nur den einsichtsvollsten und geprüftesten Mannern übertragen werden. Eine einzige Bemerkung, weil sie die allgemeine Zufriedenheit so wesentlich interessirt, ein einziger Wunsch, weil er dunkler oder entwickelter in allen Gemüthern liegt, begleite hier den Ausdruck unserer wohlgegründeten Hoffnungen.

Jede Abgabe hat ihre eigenthümliche Wirkung, und befchrankt auf eine ihr eigenthumliche Art bas Gigenthum, bie Inbuftrie, und die Freiheit ber Burger: benn jebe Abgabe ift an und für fich ein Uebel, obgleich ein nothwendiges Uebel und bie Bedingung alles Guten, welches bie burgerliche Gefellichaft uns zuführt. Saben fich bie Ginwohner eines Landes an eine gemiffe gorm ber Befdrankung gewöhnt, fochort biefe beinahe auf, eine Laft gu feyn; fie wird ein für allemal bei allen burgerlichen Unternehmungen und Berhandlungen in Abrechnung gebracht. man ihnen aber bie Befchrantung in einer veranderten Form auf. fo werden alle bisherigen Berhaltniffe verrudt, und ein gehnmal geringerer neuer Druck wirb zehnmal ftarter als ber gewohnte gefühlt. Richts ift baher für bas glückliche Ginverftandniß gwifchen ber Regierung und ben Unterthanen bebentlicher, als bie Einführung neuer Claffen von Abgaben, ober gar bie Biebererweckung folder, von benen man fich auf immer erlofet glaubte. Mehren fich bie Beburfniffe bes Staates, treten neue unvorhergefehene Ausgaben hervor, fo ift es, unendlich vortheilhafter, bie foon vorhandenen Auflagen zu erhoben, als neue zu errichten. Aus eben bem Grunde ift bie Bervielfaltigung ber Abgaben überhaupt nachtheilig. Das, was ber Staat nothig hat, unter

wenigen einfachen Rubriten zu erheben - bas ist mahre Staats= Dekonomie und mahre politische Weisheit.

Sobald ber Burger feine Sould an ben Staat abgetragen bat, tann ber freie Gebrauch feines Gigenthums in feinem Salle mehr befdrantt werben, als wehn er - nicht etwa ber Convenieng, fonbern - ben Rechten eines Unbern zu nabe tritt. Jebe Befchrantung uber biefe Grenze hinaus ift Bewerbegmang; und nichts, auch nicht die wohlthätigste Absicht bes Urhebers, fann fie rechtfertigen. Unter Ew. Dajeftat erhabenem Schute muffe alles, was nicht bie ftrengfte Rothwendigfeit binbet, ungebunben fich regen und bewegen! Jeber fuche feinen Bortheil auf bem erlaubten Bege, ber ihm ber nachfte gum Biele buntt; jeber benute seine Rrafte in bem Kreise, ben ihm feine freie Wahl vor-Rein abichreckenbes Monopol, tein nieberichlagenbes Berbot, tein fleinlicher Rothbehelf eingebilbeter Beforgniffe, teine Einmischung in Die Privat-Industrie burch unnütze Reglements. binbere ben Landwirth, ben Zabritanten, ben Raufmann, aus feinem mit Freiheit hervorgebrachten Probutt ben größtmöglichen Gewinn zu ziehen. Bas reichlich gebeihen, mas Frucht= barteit aller Art um fich her verbreiten, mas gum Flor und gum Blanze bes Staates und eben baburd gur Berherrlichung bes Monarchen mitwirten foll - muß ben 3wang nicht einmal fürch= ten, vielweniger fühlen.

Bon allem aber, was Feffeln scheut, kann nichts so wenig sie ertragen, als ber Gebanke bes Menschen. Der Druck, ber biesen trifft, ist nicht bloß schädlich, weil er bas Gute verhindert, sondern auch, weil er unmittelbar bas Bose befördert. Bon Meligionszwang darf hier die Rebe nicht mehr seyn. Er gehört zu den veralteten Uebeln, worüber zu einer Zeit, wo weit eher die ganzliche Entkräftung religiöser Ideen, als ein fanatischer Mißbrauch berselben zu besorgen ist, nur noch seichte Schwäher beklamiren. Mit der Freiheit der Presse verhält es sich anbers. Bon einer salfchen, durch die Zeitumstände wenigstens entschuldigten Ansicht geleitet, könnten hier selbst weisere Manner

ein Spftem beglinftigen, welches, aus feinem mahren Standpuntte betrachtet, bem Intereffe ber Regierung nachtheiliger ift, als es je, auch in feiner folimmften Ausbehnung, ben Rechten bes Burgers werben tann.

Bas, ohne alle Rudfict auf anbere Grunde, jebes Gefet, welches Prefigwang gebietet, ausschließend und peremtorisch verbammt, ift ber mefentliche Umftand, baf es, feiner Ratur nach, nicht aufrecht erhalten werben tann. Wenn neben einem jeben folden Befete nicht ein mahres Inquisitions-Tribunal macht, fo ift es in unfern Sagen unmöglich, ihm Ansehen zu verschaffen. Die Leichtigkeit, Ibeen ins Publitum zu bringen, ift fo groff, baff jebe Maffregel, bie fie beschranten will, vor ihr zum Ge-Wenn aber Befete biefer Art auch nicht wirfen, fo spötte wird. tonnen fie boch erbittern; und bas ift eben bas Berberben, baf fie erbittern, ohne zu schrecken. Sie reizen gerabe biejenigen, gegen welche fie gerichtet find, zu einem Wiberftanbe, ber micht immer nur glücklich bleibt, sondern am Ende sogar rühmlich wirb. Die armseligsten Probutte, benen ihr innerer Gehalt nicht ein Leben von zwei Stunden fichern wurde, brangen fich in ben Umlauf, weil eine Art von Muth mit ihrer hervorbringung verfnupft au fenn fdeint. Die nüchternsten Scribenten fangen an für »helle Röpfe « ju gelten, und bie feilften erheben fich auf einmal zu "Martyrern ber Wahrheit. « Taufenb bosartige Infetten, bie Ein Sonnenstrahl ber Wahrheit und bes Genies verscheucht hatte. foleichen fich jest, begunftiget von ber ginfternif, bie man ihnen gefliffentlich fonf, an bie unbewahrten Gemuther bes Bolts, und feten ihr Gift - als mare es eine verbotene Roftbarteit - bis auf ben letten Tropfen ab. Das einzige Gegengift - bie Probutte ber beffern Schriftsteller - verliert feine Rraft, weil ber Ununterrichtete nur allguleicht ben, welcher von Schranken fpricht, mit bem verwechfelt, welcher bie ungerechten gut beift.

Nicht alfo, weil ber Staat ober bie Menschheit babei interefeirt ware, ob in biesem von Büchern umfluteten Zeitalter taufenb Schriften mehr ober weniger bas Licht erblicken, sondern wei

Ew. Majestät zu groß sind, um einen fruchtlosen und eben beshalb schädlichen Ramps mit kleinen Gegnern zu kampsen: — barum sey Preffreiheit bas unwandelbare Prinzip Ihrer Reseierung. Für gesetwidrige Thaten, für Schriften, die den Charaketer solcher Thaten anziehen, muffe Jeder verantwortlich, strenge verantwortlich seyn: aber die blose Meinung sinde keinen andern Widersacher, als die entgegengesetze, und, wenn sie irrig ist, die Wahrheit. Nie kann dies System einem wohlgeordneten Staate Gesahr bereiten, nie hat es einem solchen geschadet! Wo es verzberdlich wurde, da war die Zerstörung schon vorangegangen, und der gestäsige Schwarm wuchs nur aus der Verwesung hervor!

Wenn bem Burger eines Staates alles, mas gum erlaubten Genug bes Lebens und gur Entwickelung feiner Rrafte gehört, offen fleht; wenn er, gegen bie Angriffe auswartiger Feinde gefoutt, fein frei gemahltes Gewerbe in ungeftorter Ruhe betreiben tann; wenn ihm eine ftrenge, unparteiffde, burch teinen Gingriff ber Willfür gehemmte Rechtsverwaltung bie Garantie feines Gigenthums und bie beruhigende Aussicht gewährt, bag nie einer feiner Mitburger machtiger feyn wird, als bie Gefete; wenn billige, gleichforwige, nach einfachen Grunbfagen geordnete, ohne Druck und Schikane erhobene Abgaben ihm nur fo viel von feinen Ginfunften entziehen, als zur Erhaltung bes Staates erforberlich ift, und eine weise und gewiffenhafte Abministration bie zwedmäßige Berwendung feiner Beitrage verburgt; wenn feine ungerechte ober übelverstandene Ginfdrantungen ihn hindern, feine Rabigfeiten, feine Renntniffe, fein Bermogen, nach eigner Reigung und Ginfict, nach ber 3bee bie er felbft von feinem Bortheile hat, zu benugen; wenn er überbies feine Bebanten über alles, mas ihn umgibt, vortragen, und feinen Beitgenoffen fogar feine Srrthumer und feine Brillen mittheilen barf; wenn enblich Die Regierung die eble Bereitwilligkeit, bas, mas noch in ber Dragnisation bes Staates fehlerhaft feyn mochte, ju verbeffern, burd Thaten barlegt: - bann ift alles ericoppft, mas ber Menfc in ber burgerlichen Gesellschaft suchte. Die Bereinigung biefer

Süter, aber auch nur die Bereinigung berselben, füllt die gange Sphäre der Wünsche und Erwartungen eines vernünstigen Wesens aus. Die, welche lehren möchten, daß es mit »etwas weni= ger« gethan sey, sind geheime Bundesgenoffen, oder unbewußte Mitarbeiter derer, welche mehr verlangen. Wer aber mehr ver= langt, ist ein Feind der Ordnung, bes Friedens, der mühsam erwordnen Schähe einer langen Rultur, ein Feind der sortschreitenden Bervolltommnung des Menschen, — ein Feind Ew. Maje- stät und bes Baterlandes!

Der Inbegriff biefer Guter ift bie burgerliche Freiheit, bie unter einer monardischen Berfassung bis zu ihrer bochften Reife gebeiben tann. Bas jenfeits berfelben liegt bavon trennen uns fürchterliche Abgrunde, undurchbringliche Nachte, bas grauenvolle Chaos allgemeiner Berruttung, bas Interregnum aller fittlichen Grundfate, ein mufter Schaublas von Trummern, Thranen und Blut! - Mehr als ein unglückliches Bolf ift vor unfern Augen in biefen bobenlofen Schlund geffurzt, und hat mit einer Maffe von Elend, worunter bie Einbilbungofraft erliegt, bie Rehler feiner Regierung, ober bie Schuld feiner eignen Thorheiten gebuft. Bor biefem letten und größten aller Uebel wird uns auf immer Preugens guter Genius bemabren; for lange Em. Daje= ftat und beherrichen, ift jebe Beforgniß fern; ein unumwöltter himmel verfundigt ben feligsten Tag. Bon einer weitverbreiteten Bahrung unberührt, in einem rings umher tobenben Glurme aufrecht zu bleiben, ift mahrlich tein fleiner Gewinn : bies ftille Glück bewirft, dies flille Glud bewahrt zu haben, wird von nun an ber höchfte Genug, ber bochfte Triumph im Leben eines guten Ronigs feyn.

Möge bas schönste Loos, bas je einem Monarchen zu Theil ward, Ew. Majestat beschieben seyn! Mögen günstige Sterne jedes Uebel abwenden, welches die Weisheit nicht vorhersehen, oder besiegen konnte! Möge, wie Ew. Majestat Privatleben, aller stillen und häuslichen Tugenden reinstes Borbild, der Sammelplat aller häuslichen Glückseiten war, so der balsamische

Friebe, ber um große Gemüther schwebt, sichauf ben glücklichen Fürsten eines glücklichen Boltes herabsenten! Möge bie Erhabene Prinzessin, ber alle herzen entgegen wallten, als
ber erste Glanz Ihrer entzückenden herrlichkeit über dem horizonte
biesed Reiches aufging, die volle Ernte goldner Früchte theilen,
die Ew. Majestät an dem edeln Stamme der allgemeinen Wohlfahrt entgegen reift! Möge eine so reizende Laufbahn ein
fernes Ziel — für unsere Wünsche nie fern genug, — beschließen!
Möge, wenn einst dieses Ziel erreicht werden muß, Ew. Majes
stät angebetener Name, mit Friedrich's Namen vermählt, zur
glorreichen Unsterblichkeit wandeln!

### Anhang.

Porstehendes Sendschreiben ist 1798 zum ersten Mal burch ben Druck veröffentlicht worben. Im Jahr 1820 — nach zwei für Teutschland verhängnifvollen Dezennien hat ein » Dritter « Diesses Sendschreiben zum zweiten Mal herausgegeben und solches mit einem » Borwort über bas Damals und Jest, geschrieben am 16. Nov. 1819, « so wie mit einem Anhang begleitet. Wir laffen Borwort und Anhang (A. und B.) hier folgen. Obwohl beibe nicht eigentlich in eine Sammlung ber v. Gentschen Schriften gehören, so möchten biese Attenstücke bennoch, zumal in ber gegenwärtigen Zeit, von nicht geringem Interesse seyn.

Der Berausgeber.

#### A.

Pas Vorwort über das Pamals und Jetzt von einem Pritten,

geschrieben am 16. November 1819.

Es gibt zwei große Tage in bem Leben ber Bblter, wo bie Butunft mit bem Spiegel ber Bergangenheit vor bie Gegenwart tritt, und bie Bruft bes lebenben Gefchlechts mit

prophetischer Ahnung erfüllt, so daß Alle es lebhafter fühlen und beutlicher empfinden als je, was sie waren, was sie sind, und was sie seyn wollen.

Solch ein Tag begeistert: in Gefängen strömt bie Freude bes Boltes aus; in Festen wiegt sich bie hoffnung bes Burgers; ber Gebante bes Mannes wird ein klares, lebendiges Wort.

Diefes Wort ber Weihe, bas ben Wunsch frei macht in ber Bruft von Millionen, bas bie hoffnung ber Entel ausspricht und bie Bufunft gestaltet, ein foldes Wort verhallt nicht in ben Borfalen ber Großen: es brangt in bas herz ber Könige.

Jene beiden großen Tage sind die Thronbesteigung eines Monarchen und die Gründung einer Berfassung. Dort schließt die Zeit, hier schließt die Weisheit einen neuen Bund zwischen Thron und Balt, jene auf die Lebensdauer eines Menschen, diese auf die Lebensdauer eines Bolto! Jeder neue Bund aber ist eine sröhliche Botschaft, willsommen wie das Evangelium ber Zukunft.

Darum wird er geseiert mit Liebern, mit Festen, mit Worten. Doch nur das wahre, freie und fromme Wort darf einen solchen Bund begrüßen; nicht das der Thorheit, das der Leidensschaft und Selbstsucht! Ein solches Wort der Weihe sprach Klopestock aus, in seiner Ode an die Menschlichteit, als Kaiser Alexander mit damonischem Schauer den Thron seines Baters bestieg. Damals verhieß der Selbstherrscher aller Reußen: er wolle durch das Gesetz regieren und im Namen des Gesetzes. Und in diesem Geiste sprach er jest zu dem Abel, der den Bauern eine freie Versassung gegeben hatte: "Sie haben im Geiste unsers Jahrhunderts gehandelt, in welchem nur liberale Gesinnungen das Glück der Völker begründen können. «\*)

<sup>\*)</sup> Der Kaiser Alexander hatte bald nach dem Antritte seiner Regierung öffentlich (b. 7. Apr. 1801) erklärt: "Ich erkenne keine Gewalt für rechtmäßig, die nicht aus den Gesehen fließt." — Die lehten Worte sagte er d. 5. März 1819 zu einer Deputation des liefländischen Abels. Und fällt hierbei die Frage ein: Würden wohl

Die lette Thronbesteigung, auf welche gang Teutschland, ja felbst Europa mit gespannter Erwartung hinsah, war bie bes jest regierenben Königs von Preußen.

Es mar ber 16. November 1797.

Damals erwachte lebhafter als je bas Anbenten an ben großen Die Beitgenoffen urtheilten ftreng von ber Gegenwart. Denn in Preugen war bas Wort gebunden; felbft ber Gebante follte gefeffelt werben. Myftit und Geifterfeherei wollten bes Thomasius helle Rackel auslöschen und bem Denter in Ronigsberg Die Blendlaterne ber Bere von Endor angunden. Die Dogmatit wurde ein Gegenstand ber Gefetgebung, wie bie Scholaftit ber Monche es einst gewesen mar am hofe zu Byzang zur Zeit ber Ein protestantischer Staatsminister - ber Berr Bilberfturmer. von Wöllner - wollte ben Protestantismus burch Religionsebifte tanonisch ober sagungemäßig machen, wahrend bie geheimen Apoftel bes Ratholizismus, vertappte jesuitische Rlerifer, bis in bie Nahe bes Thrones brangen. Schon hofften biefe Beweihten von ber ftrengen Regel, ben Monarden felbft zu umgarnen, als noch im rechten Augenblicke bas freie Wort einer ebeln Frau, Die öffentlich ber Bahrheit die Ehre gab, und ihre frubere Bethorung eingeftand, bas fein gefponnene Deg gerrif.

Aber bas Recht ber freien wiffenschaftlichen Unterfuchung, bas zuerft in Teutschland zu Salle ben Schuch eines Königs \*) gefunden, bas Manner wie Spener und Thomasius,

die curischen, liefländischen und russischen Bauern je frei geworden seyn, wenn der Abel in Rußland von der historisch en Basis, die jede neue Bersassung haben müsse, ausgegangen wäre? Wir kennen bei einer neu zu dilbenden Bersassung keine andre Basis als das Necht, und nichts historisches als die Alugheit, Alles Ort und Zeit gemäß einzurichten. Ist also eine Zeit, ein Bolk, ein Land nicht mehr barbazrisch genug für das Feudalwesen des Wittelalters, so schaffe man dieses historische Unwesen mit demselben Rechte ab, — wie dort die Leibeizgenschaft.

<sup>\*)</sup> Kurfürst Friedrich III. als König Friedrich I. in Preußen, bes willigte; den Lehrern der Universität Halle volle Sprechs und Schreibes

bas späterhin auch ben verbannten Wolf in bie preußischen Staaten geführt, bas unter Friedrich dem Großen die seltensten Rräfte des Geistes entwickelt, das den edeln Berein der Berfasser der Literaturbriese und das wichtige Wert der allgemeinen teutschen Bibliothet in das Leben gerusen hatte: dieses Recht, durch dessen Gebrauch die Intelligenz des Preußen und des Nordteutschen an Kraft und Schärse so sichtbar gewonnen hat, wurde unter Friedrich Wilhelms des Zweiten Regierung den Geistern verkümmert. Nicolai verlegte seine große Unternehmung nach Riel. Man schried nicht mehr, aber man glaubte und dachte, wie zuvor; dagegen wurde die Kritik persönlich, der Wish bitter, die Tadelsucht ungerecht, und Epigramme kannen in Umlauf; — überall mit Freuden genossen, wie die süßeste verbotene Frucht. \*)

Als dem großen friedrich ein Denkmal errichtet werden soute. Ein Denkmal ihm, ben nie ein Brennen - Sohn vergist? Sein Denkmal ist in unsern berzen; Doch Du erinnerst und mit Schmerzen, Das Er gestorben ist!

An germes und gilmer.

Man schickte vormals Invaliben, Gesund an Nase, lahm an Fuß und Hand, Bu schniffeln durch das ganze Land, Bo selbstgebrannter Kaffee ware: Denn selbstgebrannter Kaffee ware: Denn selbstgebrannt
Bar damals Contrédand.
Ist schickt man zwei Invaliben
Gesund an Ruß und hand,
Doch lahm an Kopf und an Berstand
Bu schnüffeln durch das ganze Land,
Ber etwas Selbstgedachtes lebre; Denn selbstgedacht ist jeso Contredand.

Ein öffentliches Blatt erinnert an Folgendes:

"Als ber tugendhafte Minister von Malesherbes noch Direktor bes Buchhandels in Frankreich war, da bewies er seinem König uns verholen, daß man bei allen Prefixmanges und Cesuranftalten, bei allem

freiheit. War nicht Leibnit ber eigentliche Stifter der Akademie ber Wiffenschaften in Berlin? Friedrich Wilhelm I. vertrieb ben Phislosophen Wolf, seiner Theorien wegen, von Halle. Friedrich II. rief ihn ehrenvoll zuruck. Die Zeit hat über beide Beschlüffe gerichtet.

<sup>\*)</sup> Wir erinnern hier nur an zwei Epigramme, die in jener Zeit bes Censurzwanges und vieler Mißbrauche, gegen welche es feine rechtsliche Publicität gab, allgemein befannt waren:

Bugleich mit ber Freiheit ber Prüfung war Friedrichs Geift aus ber Berwaltung bes Staats entwichen; und mit ihm bie Einheit in bem Religionsplane bes Ganzen; bie Festigkeit und Sicherheit in ber Leitung ber auswärtigen Berhältniffe: baher bie Wibersprüche, baher bie gesunkene Achtung!\*)

Im Innern war die zahlreiche Armee geblieben: ftart in ber Meinung ber Belf und baber bedeutend; aber fie mar nicht

Despotismus und zahllofer Lettres de Cachet ungeachtet, bennoch in Frankreich eben so gut Schmäh = und Arohschriften die Menge habe, wie in dem freien England. Daß gegen den berühmten Cardinal mit der Lodessichel, den Despoten Richelieu, eine ganze Sammlung von Satyren herauskam! wem ist das unbekannt? Je strenger wir also sind, sagt jenes Blatt, je mehr schwächen wir die Regierungspartei, und berauben und der Feber aller Ehrliebenden, die sich nicht von einem Censor hubeln (ober hosmeistern) lassen wollen."

\*) Bie bachte Friedrich II. in Ansehen ber Parteienumtriebe in ber Republit ber Bereinigten Rieberlande? Man bore ben herrn von Dohm in feinen Denfmurdigfeiten meiner Zeit (einem Buche, bas jest gang vorzüglich gelesen und beherzigt werden sollte), B. II. S. 256 fgg. Bie handelte dagegen Friedrich Wilhelm II.? Man lese Heeren in f. Handb. d. Gefc. d. europ. Staatensystems, 3. Aufl. S. 578, u. Pölit in f. Gefch. d. preuß. Monarchie, S. 468 fgg. S. 478 ffg. u. S. 485. Wie sehr haben nicht die Feldzüge am Rhein, über welche Friedrich Wilhelm II. noch auf dem Tobbette seufzte, — jenes stürmische Ein= greifen in die innern Angelegenheiten Frankreichs — dem militärischen und politischen Ruhme der preußischen Monarchie geschadet! Sie und der geheime Bertrag Preußens mit dem Convente, vom 5 Aug. 1796, hatten bas preußische Rabinet in die zwangvolle Lage gebracht, daß es -Polen's Selbstftandigfeit mit vernichten helfen mußte, bag es Friedrichs II. politischen Stutyunkt im Osten verlor und keinen andern da= für im Besten erlangte. Quadratmeilen entschädigten nicht für ben Berlust der Bürde, die der Teschner Friede und der Fürstenbund dem Kabinete Friedrichs II. gegeben hatten, Jene zwangvolle Lage dauerte fort. Das weise Neutralitätsspftem Friedrich Wilhelms III. vermochte nicht mehr die Gewalt der neuen Berhältniffe zu beschwören, und bas Unglück von 1806 erschien als eine nothwendige Folge der Politik des Rabinets Friedrich Wilhelms II. Daß Preußen noch jetzt eine gefahrvolle geographisch = politische Enge — offne Grenzländer gegen Frank= reich und Rufland hat, ist eine Folge der Politif bes Kabinets Fried= . rich Wilhelms II.

mehr Friedrichs Armee; ein geiftleeres Formelwert galt für bie Sauptfache \*).

<sup>\*)</sup> Herr von Gent bat in seinem Briefe nur ber außern Saltung der preußischen Armee gebacht. Diese außere Haltung tonnte in tattischer Sinfict vortrefflich feyn; barüber ftand aber bem Gelehrten fein Urtheil zu. Auch läßt fich im Frieden nicht gut behaupten, es fehle ber Armee an einem Feldkerrn und an ber innern (moralischen) Haltung: an dem Geiffe und der Gesinnung, von der sie einst beseelt, binnen vier Wochen — bei Roßbach und bei Leuthen von Friedrich angeführt; dort an der Saale, hier an ber Ober - ein zweimal ftarkeres Deer jurudichlug. Das Beer in ta Rifter Sinficht ift ein Inftrument, beffen Spannfeder Disciplin und Ehne heißt; wer wird es läugnen, daß in dem preußischen Heere jene Spannfeber auch noch im Jahr 1797 vorhanden war? Allein' wenn biefe Feder nach langer Rube im ftarren Mechanismus verroftet und ihre Spannfraft verliert; wie, wenn fle im Zusammenftog mit ftrategifcher Genialität und mit großen tattifc unvolltommenen - Beermaffen, die aber ein tuhner und rascher Feldherr als Globes de compression in schulgerechte, mit dem Stock exercirte, aus Zwangrekruten gebilbete, Bataillone zu werfen weiß, - fpringt: wie bann? - Scharnhorft, Gneisenau, Blücher, bie Schlachtfelder bei Groß = Beeren, Dennewit, Sageleberg, - ber übrigen Großthaten der Rreuzbauern, wie der Feind die Berliner Landwehr spottweise nannte — nicht zu gedenken, — haben hierauf geantwortet. Das bemofratische Princip (b. i. bas Bolfs : Princip) hat bas Baterland gerettet. Der Ronig und die Beerführer haben dieses Princip im Rriege und feine Minifter haben es auch im Frieden anerkannt. Ein heer von Burgern fteht da, nicht bloß barum, weil es wohlfeil ift, im Frieden, sondern weil es die große 3 dee, fur Ronig und Baterland zu fechten, in dem ganzen Bolte lebendig erhält. Gin takti= fches heer, beffen Spannfeber bricht, fturgt gusammen wie ein moriches Gebäude, das auf bloße Tradition gebaut ist, nichts bleibt davon übrig als ein Saufen tobter Trummer; Die ftartften Festungen fallen, wenn ber Glaube an das Baterland nicht einen Courbiere, Raumann, Ret= telbeck und ahnliche Manner begeistert. Dagegen tann ein Boltsheer wohl geschlagen werden; allein es ersteht in jedem Bruchstück wieder: benn jeder Einzelne trägt bas organische Leben des Bangen in fic. Darum erhalte ber Staat im Frieben die Ibee bes Baterlandes in ben Bergen bes Bolks lebendig; und bies geschieht, wenn er bas bemokratische Princip (das Bolksprincip) achtet durch die Gewähr der einzigen Schutmittel des Bolts: Publicität und Reprafens tation.

Reine Soeu vor bem Urtheil ber Deffentlichkeit hielt ben Staatshaushalt in Ordnung. An die Stelle von Friedrichs hinterlassenem Schafe war eine Schulbenlast von 28 Millionen Thalern getreten.

Amar gefcah im Ginklinen viel Löbliches; es murben treffliche Anftalten mit großen Roften gegrundet; Landbau, Gewerb= fleiß und Sandel murben beforbert: Aber in Sinfict auf die moralifde Salfung bes Gangen fab man bie beften Abfichten bes Ronigs burch geheimen Ginfluß fehr gemifbraucht und falfch ge-Die 3bee bes Pratefantismus, beren Sous bie Meinung bes halben Europa ben Nachfolgern bes großen Churfürften vertrauensvoll übertragen hatte - wie im Sahr 1813 Die Bollziehung ber von Stein und andern in Die Butunft blickenben Mannern begriffenen 3bee ber politischen Reformation - biefe Ibee, welche Preufens phyfifche Macht burd bie moralifde Rraft ber öffentlichen Meinung ber von jener Ibee burchbrungenen Bolfer bisher verdoppelt hatte, marb burch bas Religiong= und Cenfurebitt angefeindet und verfolgt. Da zu gleicher Zeit alle bie, welche ben Ronig junachft umgaben, ihn mit ber Beforgniß wegen Berbreitung jacobinifcher Grundfüte angftigten, fo entftanben manche geheime und öffentliche Berfolgungen bes politischen Bünftlinge, Minifter (wie Soym), felbft eine Lichtennau burften es magen, burd unmotivirte Rabinetsorbres ben Bang bes Rechts zu floren! \*) Aber Prefixmang mar bie Aegibe ber Gunftlinge und aller burch fie herbeigeführten Difbrauche. Raum bag bas neue preugifche Landrecht eingeführt werben tonnte, weil man auch in ben unichulbigften Aeuferungen tegerifche, politifche

<sup>\*)</sup> So verschwand ein Fräulein Belderbusch aus Berlin; so kam Dusour auf die Festung, und von Helb, der in schlechten Bersen über die Güterschenkungen in Südpreußen sich auf eine für Hohm empfinds liche Art geäußert hatte, ward als Jacobiner versolgt. Erst Friedrich Wilhelm III. stellte sogleich nach seinem Regierungsantritt die alte würdevolle Unabhängigkeit der preußischen Nechtspslege wieder her.

Grunbfage witterte \*). Und boch rettete eben biefes Lanbrecht ben Rrang bes Rachruhms, ber jener Regierung geblieben ift!

Roch mehr warb burch ben einreißenden Luxus der Nationalscharakter in ben höheren Standen verfälscht und bem Egoismus preisgegeben. Am hofe gakt nicht mehr die strenge Sitte spartanischer Mäßigkeit; in üppigen Genüssen schwelgte daselbst weichliche Sinnenlust und reizte die alten und jungen Wüstlinge der hauptstadt zur Nachahmung. Bak entwich nun auch hier und dort aus der Arbeitöstube des Staatsdieners die alte Redlichkeit, selbst die Furcht; nur die harte Schale eines starren Mechanismus hielt noch das Ganze zusammen; aber den Kern fand schon Mirabeau wurmstlichig \*\*).

In einer Stadt, wie Berlin, wo vor zwei und zwanzig Jahren so vielerlei Gährungsstoff die Meinungen und Sitten ins Trübe mischte, wo der Wiß mit der Ueppigkeit Hand in Hand ging, wo der Leichtsinn den Spott des Unglaubens zu Hülfe ries, und die Selbstsucht des Ehrgeizes, von dem Bedürsniß gestachelt, hald in den Trugschlüffen der Gewalt, bald in der Unsvernunft der Ungebundenheit die Regel suchte, um bedeutend und reich zu werden: da konnte es so wenig an Tollköpfen, als an Unzufriedenen sehlen, welche einen Umsturz des Bestehenden wünschten. Auch mochte es Visionäre und Enthusiasten genug geben, welche hirngespinste zu verwirklichen hofften. Sputten doch damals geheime Orden und weitverbreitete Berbindungen — nicht etwa von einigen Dußend mit idealistischen Seisenblasen spielender vorlauter Jünglinge — sondern von geistvollen und bedachtsamen Männern!

Und mitten in Diesem Schlingfraut leibenschaftlicher Bitterfeit und neuerungefüchtiger Umtriebe, wucherte ber Reim bes Saffes

<sup>\*)</sup> S. Sartorius in Spittler's Entw. d. Gesch. d. europ. Staaten, U. S. 560. Berlin 1807. Dasselbe sagt der von der auszellärten preußischen Regierung einst in Schutz genommene Bredow in s. Grundr. e. Gesch. der merkw. Welthändel. von 1796 — 1810.

<sup>\*\*)</sup> Seine bekannte Syperbel: pourriture avant maturité.

gegen eine Regierung, welche unter bem Ginfluffe von Beibern und Geifterfehern ftanb. Denn es gab teine Publicitat.

Der Spott bes Auslandes, ber vorzüglich bas Religionsebitt und die Eraminations-Commission traf, verwundete bas
Nationalgesühl bes Preußen, ber fich seiner Intelligenz bewußt
war. Er urtheilte; er tabelte Alles, weil er das wirklich Tabelnswerthe nicht laut rügen burste. Zulest noch mußte sein Tabel verstummen gegen die Wiedereinsührung der Tabatsadministration. Die Abgeordneten der Stadt Danzig wurden von
dem Minister Friedrich Wilhelms II. nicht gehört. Ein Tabel aber, der nicht sprechen darf, erzeugt haß. Zum Glück
hörte ihn der Kronpring!\*)

Rur bie Berftanbigen urtheilten ohne Leibenschaft, und betlagten es ohne Bitterfeit, baf ber Prefzwang bie Bahrheit hindere, bis vor bie Stufen bes Throns zu gelangen.

Denn bas herz bes Königs war unschulbig. Guthmuthig und milb, Gerechtigkeit liebend und kenntnißreich verstand und wollte Er bas Beste seines Bolks: aber Er sah nicht mit seinem Auge, und die Stimme der Wahrheit brang nicht in sein Ohr. Erst in bem Augenblicke des Todes warb ihm vieles klar. \*\*)

In Diefer unruhig bewegten Zeit bestieg Friedrich 2Bilhelm III. ben Thron bes großen Churfursten, ben bes großen Rönigs.

Sein Berg und fein Geift handelten fofort, mit freier Unbefangenheit, im Sinn ber billigen Bunfche feines Bolts.

Er entfernte bie Gunftlinge; Er berief die Burdigen in fein Rabinet gurud; Er hob bas Religionsehift auf; Er ftellte bie

<sup>\*)</sup> Ein glücklicher Bufall, ben nur feine Popularität herbeiführen tonnte, machte ihn mit dem Inhalte eines Gesprächs von unterrichtezten Mannern über diesen Gegenstand bekannt. Und jene Deputation fand gleich nach seinem Regierungsantritt Gehör.

<sup>\*\*)</sup> Wenigstens erzählten glaubwürdige Manner nach hanbschrifts lichen Nachrichten, die vor und liegen, von seinen letten Aeußerungen, "dumme Streiche" — u. s. w. die darauf hindeuteten.

geistige Freiheit wieber her; Er weckte burch Beispiel und Bort ben Fleiß und bie Berufstreue im Staatsdienste; Er wiber= rief bie herstellung ber Tabatbregie; Er hörte bie Stimme sei= nes Bolts. \*)

Mit biefem herzen und Geiste hat er zweiundzwanzig Sahre regiert, und mit demselben herzen ist er jest im Begriffe, seinem Bolte eine große Bürgschaft ber Zutunft zu geben. Die Weisheit bes Monarchen wird einen neuen Bund zwischen bem Throne und bem Bolte schließen; einen Bund, ber nicht auf die Lebensbauer eines Königs, der auf die Lebensbauer bes preußischen Bolts und Staats geschloffen wird.

Sein Bolf erlebt jest ben zweiten großen Tag in ber Gefchichte ber Bolfer. Das Jahr 1820 bringt ihm bas Evangelium ber Zufunft, ben Tag ber Gründung einer ständischen Berfassung. \*\*)

## Der 16. Nov. 1797 und bas Jahr 1890.

Beide Tage begruft bas Bolt mit Gefangen; beibe feiert ber Burger wie ein gest ber hoffnung; beibe verewigt ber Gebante bes Mannes burch ein klares, lebenbiges Wort.

Damals forieb ein foldes Wort, freimuthig und flar, verftandig und flug, an ben Ronig in Berlin fein Unterthan, Friedrich von Gens.

\*\*) Roch ift indest die ftanbische Berfassung im Sinne bes 13. Art. ber Bunbetgtte nicht erschienen. Der Herausg.

<sup>\*)</sup> Man erinnere sich an die Rabinetsordre vom 23. Rov. 1797, an sämmtliche Departements, Rammern u. s. w., die Redlichkeit, Brauchbarkeit und den Diensteiser sämmtlicher Staatsdiener betreffend; serner an das Deklarations-Patent vom 25. Dec. 1797, wegen Wiedersaushebung der Labaks-Abministration; serner an die Rabinetsordre vom 27. Dec. 1797, durch welche der Rönig das Oberconsstorium in die (burch Wöllner) ihm geschmälerten Rechte wieder einsetze, wornach die Eraminations-Commission u. a. Dinge von selbst aushörten.

Er fand die Zustimmung Aller, selbst solder, die nicht auf ben Mann sahen, ber es aussprach, sondern auf die Wahrheit, die es enthielt\*). Darum nannte man es eine Boltsstimme. Ein soldes Wort kann nicht vergeffen werden; benn es ist für die Dauer eines Menschenlebens geschrieben, für die Dauer des Bundes einer Thronbesteigung mit dem Bolke. Was dam als als wahr galt, sollte das jest nicht mehr wahr seyn? Was dem Jahre 1797 angemessen als freisinnig galt, sollte das dem Jahre 1820 nicht mehr angemessen und zu freisin-nig seyn?

Darum folge hier bas Wort felbft, unveranbert, wie es bamals bem Ronige, Teutschland und ber Nachwelt übergeben murbe.

Man vergleiche bie Zeit pon 1797 und bie von 1820: bann prüfe man bas Wort, bas in zweiundzwanzig Sahren nicht vergeffen worben ift.

Denn warum sollte nicht auch jest noch, in bem Augenblicke ber Abfaffung neuer, für ganz Teutschland geltender organischer Gefete auf bas Wort bieses Mannes geachtet werden, bas schon bamals mit Beifall von bem In- und bem Ausland gehört wurde?

Bas Gent bamals feinem Monarchen über Preffreiheit fagte, ift nach bem Urtheile ber Erfahrung bas Befte, was gegen Preffwang gefagt werben fann.

Napoleons Geschichte und Spaniens Schickfal in Europa und Amerita haben ben Sath: "Ein Geseth, bas Prefizwang gebietet, tann seiner Natur nach nicht aufrecht erhalten werden, « zu einem politischen Axiom erhoben. Sollte jett, um bas Unmögliche zu wollen, "ein Inquisitions-Tribunal, « von bem Genthepricht, sollte Napoleons geheime Polizei wieder aus bem Grabe bes Despotismus erstehen, auf welchem zweimal hunderttausenb

<sup>\*)</sup> Der Rabineterath Menten, ber in bem Rabinete bes Königs vortragender Rath war, sagte dem König, noch ehe dieser die Schrift von Gent gelesen hatte: "Ew. Maj., die Schrift verdient Ihre Auss merksamkeit!"

Preufen als Tobtenopfer gefallen find? Rur ein Berlaumber wird bies behaupten, nur ein Wahnfinniger tann es fürchten.

Ober konnte Rapoleon die "Leichtigkeit, Ideen ins Publitum zu bringen, « von der Gent spricht, mit aller seiner Energie und mit Fouche's Geist, die halb Europa umspannt hielten, je vernichten? Konnte die spanische Inquisition die Idee der Freisheit, welche nur durch den Zwang bis zum Wollen einer Republik — wie einst in den Riederlanden, so jest am Plata — gesteigert ward, in ihren Kerkern begraben?

Eben badurch brachte Rapoleon bas armselige Probutt ber geheimen Geschichte bes hofes von St. Cloub erft recht in Umlauf; und - um ein ebles Probutt ber Preffreiheit jener im Dunteln verbreiteten Lugidrift gegenüber zu ftellen - ichrieb nicht Bent, ber öfterreichische Staatsbiener, mahrent Rapoleon in Wien war, in Dresben im Monat December 1805 seine berühmten Fragmente aus ber Geschichte bes politischen Gleichgewichts von Europa?\*) Napoleon erschien nur, weil er lichtichen, wie jeder Defpot und Sinfterling, bas Tageslicht ber Priffe — le grand jour de l'impression, wie es Boltaire nennt - nicht vertragen fonnte, noch weit folechter und tyrannischer, als er wirklich war, weil bas » bosartige Infett ber Berlaumbung « mit ber vorgehaltenen Larve ber Bahrheit und mit bem Reize ber verbotenen Frucht, unter bem Schute bes Beheimniffes und ber Finfternif, fein mit ber 3bee bes Rechts und ber Freiheit verzuckertes Gift, sals mare es eine verbotene Rostbarteit bis auf ben letten Tropfen gegen ihn abseten tonnte?«

Seht find nach wiederhergestellter Preffreiheit die Pamphlets, von benen man nur fprach, wenn fie verboten wurden, verschwunden; und friechen ja noch einige wie Giftschwämme aus bem Boben hervor, so greift teln Mann von Geist und Charatter nach ihnen. Das Bolt übersieht ober verachtet sie. Denn ihm warb mit ber außern Freiheit auch das Recht auf Wahrheit

<sup>\*)</sup> Siehe ben 4. Bd. ber v. Genh'schen Schriften.

wieder frei gegeben, auf baß fich bas Bahre felbst reinige von bem Rofte ber Leibenschaft, und nicht wieder zuruckgestoffen werbe in die verächtliche Genoffenschaft mit ber heimtucke bes Spottes und ber Berläumdung.

Als solche hat sich bie frei gewordene Ibee bewährt in bem Kampfe gegen Napoleon. Sie griff in ihm die Willfür, ben Despotismus und ben Migbrauch der Gewalt bes Berstandes und ber Macht an, welche bas Schwertrecht sehen wollte an die Stelle bes Bernunftrechts.

Bu teiner Beit wird irgent ein Berftant, eine Macht, ober ein Bille bie Bernunft unterbrucken tonnen, beren Befen bie Bahrheit ift. Das Leben ber Bahrheit aber ift freie Mitthei= lung. Aus ungehinderter Rebe und Gegenrebe, Die jeboch barum fo wenig, als die That bes Einzelnen, ftraflos fenn foll, entspringt bas Bahre, aus gehinderter Rebe und Segenrebe bagegen entspringt auf Seiten berer, bie boren: - find es bie Befehlenben, - Unwiffenheit und Jrrthum; - find es bie Behordenden, - Miftrauen und Wiberwillen gegen bas erlaubte, Borliebe und Begierde ju bem verbotenen Drudworte; auf Seiten berer, bie fprechen, entspringt baraus: leibenschaftliche Ent= ftellung bes Bahren ober liftige Umgehung bes Berbots, ober jene fophistifchen Erörterungen, bie bas Rlare untlar machen, indem fie bas Borurtheil mit der Behrheit ausfohnen wollen. Die ernste, ruhige Prufung feweigt, ober fie wird von bem Digtrauen nicht gehört, weil sie verbächtig erscheint, wenn fie im Sinne ber Regierung fpricht.

Gent fagte in seinem Briese nichts, was nicht schon längst bem redlichen Willen bes Königs und seinem gesunden Berstande vorgeschwebt hatte. Darum trat sofort nach dem Regierungsantritte Friedrich Wilhelms III. Die Freiheit des Gedankens, durch welche allein die Wahrheit über den Irrthum siegen kann, in den Besit ihres unversährten Rechts wieder ein. Freilich kann und wird sie den Irrthum nie ganz ausrotten; denn Irrthumer wechseln unaushörlich im Leben und bewegen den Geist des

Menfchen, wie gehler und Lafter feinen Billen; aber bennoch behauptet bort bie Bahrheit ihr Recht, wie bier bie Tugenb.

Seitbem hat jene Freiheit bes Gedankens balb mehr, balb weniger ungestört zweiundzwanzig Jahre in ber preußischen Monarchie und in Leutschland fortgewirkt; und burch sie allein hat ber König und sein Bolf in ber entscheidenden Zeit bes raschen und fraftigen einmuthigen handelns an Intelligenz so sehr bervorgeragt. Daher ber wieder geordnete haushalt und die gesicherte Rechtspflege: keine Strase ohne Urtheil; kein Urtheil ohne Untersuchung; keine Untersuchung ohne Gehör! Daher die einsache Bürde auf dem Throne, den die Tugend und die fromme, schlichte Sitte der hauslichkeit schmückten, und dem jeder aus dem Bolke sich nahen durfte. Daher endlich der Fortschritt des Bolks in Wissenschaft und Kunst, im Landbau, Gewerbe und handel.

Aber die Monarchie konnte nicht wieder zurudtreten in die politische Stellung, die sie unter Friedrich dem Großen gehabt hatte. Denn hat sich die Zeit einmal des Fehlgriffs eines Mensschen, geschweige einer Regierung, bemächtigt, so führt die nothewendige Berkettung von Ursache und Wirkung Umstände herbei, gegen welche keine Weisheit etwas ausrichten kann. Darum erlag Teutschland und mit ihm vor allen Preußen unter seinem Schicksale im Jahr 1806. Doch in der Noth ermannt sich die Kraft bes Gemüths, wenn die unterdrückte Idee des Baterlandes sich losreißt von der Gewalt und frei zur That sich gestaltet.

Der preußische Staat zeigte bem erstaunten Europa, in ben Jahren 1807 bis 1815, welche Sülfsquellen er in bem Geiste und in bem Muthe, in der Liebe und in dem Willen der Nation besaß; welche Starte ihm die Einheit zwischen dem Throne und, dem Bolte lieh; welche moralische Kraft ihm sein Bundes-genoffe, die öffentliche Meinung, gab!

Da erkannte ber eble König, welcher in bem ersten Sahre feiner Regierung salles Lob von sich ablehnte, weil er es erft

verbienen wollte \*), « bag er bie 3bee ber Freiheit bes Gebantens mit ber Ibce bes Baterlanbes verbunden, in bas organische Leben ber Monarchie auf eine Art gefetlich einzuführen, bie Rraft und bie Beisheit habe, nach welcher funftig fich teine Scheibewand zwischen feinem Throne und feinem Bolte je wieber erheben tonne. Darum befolog er, jenem in ber Befahr erprobten Bunde bes Nationaldarafters mit bem Throne Die Burgfcaft einer Berfaffung ju geben, mittelft welcher bes Boltes Stimme über bie wichtigsten Angelegenheiten bes Bangen, burch ben Mund ber Burbigften aus ber Ration, auf gefehlich freiem Bege, ftete zu bem Throne gelange, fo bag fortan gemeinschaftliche Berathung über bas gemeinschaftliche Bohl bie Ginheit zwifchen bem Throne und bem Bolfe nur immer mehr befestige und unauflödlich mache. Dann folle allein bie Bahrheit zwischen beibe treten, und - werbe fie nicht erfannt - fo theilen beibe ben Brrthum und beffen Folgen. Reiner tlage bann ben Anbern an!

Also erklärte sich ber weise König, wie es einst ber muthige vor sieben Jahren in Breslau mit bem Schwerte für die außere Freiheit gethan, vor fünf Jahren in Wien, mit seinem königlichen Worte, für die innere Freiheit, welche die Grundibee ber Sache Teutschlands war und geblieben ift. An Preußen lag es damals nicht, daß der 13. Art. ber Bundesakte so kurz und im Allgemeinen abgefaßt ward.

Diese Ibee einer politischen Reformation, welche ben Charatter bes neunzehnten Jahrhunderts bezeichnet, war schon seit 1807
in der Monarchie eingeleitet und vorbereitet worden. Nach dem Frieden, der die außere Freiheit wieder herstellte, mußten aber erst die neuen Provinzen geordnet und mit dem Berwaltungsspstem des Ganzen in Berbindung gebracht werden, ehe das Wert einer repräsentativen Organisation der Monarchie zur Reise tommen konnte.

<sup>\*)</sup> Dies find die eigenen Worte bes edeln, bescheidnen, jungen Königs, und ganz Berlin wiederholte sie damals mit Entzuden, wie wir aus handschriftlichen Nachrichten aus jener Zeit wiffen.

v. Beng, Schriften. V.

Jest find die Borarbeiten dem Abschluffe nabe, und ber Preuße, ber Teutsche, jeder Europäer sieht erwartungsvoll einem Resultate entgegen, bas würdig sey ber Intelligenz bes Zeitalters und bes preußischen Staats! \*)

Der Preuße und ber Teutsche: benn noch ift ber Sinn bes 13. Art. ber Bunbesatte, obwohl von einzelnen Souveranen schon großherzig erfüllt, bennoch im Allgemeinen nicht gesehlich ertlart und ausgesprochen.

Zwei Parteien streiten gegenwärtig über bas Bie ber enblichen Bestimmung bieser Angelegenheit, welche mit ber Festsehung ber preußischen Verfassung unmittelbar zusammenhängt, und baber in biesem Augenblicke in Wien untersucht und entschieben werben foll,

<sup>\*)</sup> Auf diefer Uebereinstimmung mit ber Intelligeng bes Beitatters hat die moralische Kraft des preußischen Staats beruht, seit er sich im 16. Jahrh. für die Ibee ber firchlichen Reformation, und im 18. Jahrh. für die Idee der Toleranz in Glaubenssachen erklärt hat. Die Idee des 19. Jahrhunderts ift die einer politischen Reformation, welche die bürgerliche Freiheit durch die politische sichert. Diese Stee hat in Frankreich geflegt; in Bien und durch die polnische Constitution hat fich ber Raifer Alexander für fie erklärt. Diese Sbee ift in das Leben ein= getreten in Amerita, England, Schweben, Norwegen, in ben Rieberlanden und in der Schweiz. Für sie hat sich die Meinung aller gebils beten Bölker in der alten und in der neuen Belt erklärt. Run bat aber in keiner Nation die Macht der Idee eine folche Ausbreitung und Liefe erlangt, als in ber teutschen; bei teiner murbe baber ein Reattionssystem weniger gelingen, als bei biefer, welche einft bie 3dee ber tirchlichen Reformation in zwei Jahrhunderten glorreich durchgekämpft hat. Und bieses Bolf, bas feit lange gewöhnt ift, in Preußen ben Beschüter bes Protestantismus ju feben, bas jungft in ihm ben Rampfer für die teutsche Sache sah, bas Zeuge ist von dem Fortschritt ber burgerlichen und geistigen Rultur in fo vielen Gefeben, Ginrichtungen und Bestrebungen des preußischen Staats und Bolts: dieses Bolt glaubt nicht, daß ein Reattionssystem gegen bie Sbee bes Beitalters je von Preußen ausgehen tonne. Diefer Glaube aber begrundet Preufens moralische Macht, welche allein bie gefährliche geographische Lage bes Staats gegen Frankreich und Rufland ficherstellen tann, wenn alle tentschen Bundesvölker ihre Freiheit und ihr Recht mit bem von Praufen wie mit einem Brubervolke verbunden feben.

r

In bem teutschen Bolte selbst haben mancherlei ungebulbige nub leibenschaftliche Aeußerungen, historische und ibealische Parteistimmen — gewiß nur Einzelne kann die Schuld und die Strafe hochverrätherischer Umtriebe treffen, nicht die ganze Nation! — die Ansichten von dem, was die Zeit zur Reise gebracht hat, verdunkelt, die Gemüther verwirrt und die Unbefangenheit gestört. Der Borabend jener großen Entscheidung ist daher vielen Furchtsamen nicht als der Borabend eines großen Nationalsesttags erschienen, sondern als der eines Urtheilsspruchs, der ihre hoffnung niederschlagen könnte.

Und bennoch - wie Bieles ift nicht bisher geschehen, mas biefen Furchtsamen Muth einflößen sollte!

Das innige Bertrauen, mit welchem bas Bolf in Burtemberg, Baiern und Baben fich feit ber Einführung einer reprafentativen Berfaffung um ben Thron versammelt und an sein tönigliches haus von herzen angeschloffen hat, beweist, baß bi e Stiftung eines folchen Bundes ben Böltern einen größern Festtag bringt, als je die Thronbesteigung eines ersehnten Fürsten herbeigeführt hat.

Das Wort ber freien Mittheilung bes Gedachten, welches herr von Gent vor zwei und zwanzig Jahren im Namen von Millionen auszusprechen sich berufen fühlte, mit welchem — lange vor ihm — ber eble Münchhausen die hochschule ber Georgia Augusta zu einer Lichtanstalt für ganz Teutschland weihte: — bieses Wort hat seitbem — er selbst ist beffen Zeuge! — in einem großen Theile von Europa gesehliche Kraft erhalten \*). Ein

<sup>\*)</sup> In Danemart ift die Sewalt des Rönigs unumschräntt, und gleichwohl besteht dort uneingeschräntte Preffreiheit, welche der Minister Bernstorff, mitten unter den revolutionären Gesahren von Seiten Frankreichs, gegen Difbrauch aufrecht zu erhalten verstand. Daß aber diese Freiheit daselbst auch recht sehr freimuthig benutzt werde, beweissen u. a. die von Suhm bekannt gemachten Souveranetätsakten und die patriotische Gebanken über stehende heere z. von dem Stafen Wold. Friedr. von Schmettau, welcher alle Nachtheile entwicklich hat, die stehende heere haben, und gugleich die Mishrände

wechselvolles Schicksal hat baffelbe gegen alle Angriffe ber Sophiften vertheibigt, hat es aus bem Bereich bes militarifchen Despotismus

ausbedt, welche bei ber Rusammensebung bes danischen Seeres fatte finden. Gleichwohl hat diese Schrift ungehindert zwei Auflagen erlebt. Much der Migbrauch der Preffreiheit bat die Aufhebung berselben in Danemark nicht zur Folge gehabt. Es war erfreulich, und bas iconfte Lob für die Regierung biefer Monarchie, daß bei ber flarften bemofratischen Gefinnung einiger Schriftsteller feine Berfolgung wegen bes politischen Glaubens entstand, daß man nur die That strafte, in ber Ueberzeugung, daß die Irrenben, wie auch geschah, ben Rudweg von felbit finden wurden. G. Sartorius in Spittler's Entwurf a., II., 6. 685. Diefes, und bag Preffreiheit bas Wefen ber Deffentlichkeit, diese aber nur durch jene das Lebensprinzip der Repräsentativ=Bers faffungen fen, ift bunbig bargethan in ber Aftrag von Dr. Beishaar. I. Bd. 2. St., Stuttgart 1819. S. 105 fag. Da die Aftrag vielen Lesern nicht gleich bei ber hand senn möchte, so wollen wir davon einen wortlichen Auszug geben. G. 113 fgg.: "Man wurde irren, wenn man glaubte, barum, weil bie Stände an gewissen Sandlungen ber Staatsgewalt Theil nehmen, werbe bas öffentliche Urtheil, fofern es Migbilligung ausdrudt, Regierung und Stanbe gemeinschaftlich treffen. Dies ift fo wenig ber Fall, bag vielmehr ber Beifall bes Bolks der Regierung zu Theil wird, mabrend der Label allein bie Stanbe trifft. Denn hatten bie Stanbe nicht eingewilligt, fo mare bas Miffällige nicht geschehen, burch ihre Einwilligung wird es ihre Sache. Dagegen bleibt ber Ruhm fur lobenswerthe Ginrichtungen eins gig ber Regierung, fen es, bag fie bie Initiative baju gab, ober bag fie burch einen Untrag ber Stände bagu bewogen wurde: benn in einem wie in bem andern Falle mare bas Gute nicht möglich geworben, ohne ben guten Billen ber Regierung. Das Wirken ber Stanbe nämlich ift feiner Ratur nach mehr negativ, und fann mehr im Berhindern bes Zwedwidrigen bestehen, als im hervorbringen bes Zwedmäßigen. Die Regierung eines reprafentativen Staats wird baber bei Abfaffung eines Gefetes über bie Preffreiheit ohne Born und ohne Reigung verfahren. Man wird von bem Grundfate ausgeben, bag ftanbifche Berfaffungen ohne Preffreiheit ihren Zwed nicht erfüllen, und neben benfelben eine Befchrantung ber Preffreiheit ben Regierungen insbefondere nachtheilig werden tonne. Denn die Deffentlichkeit, welche porguglich burch bie Preffreiheit erreicht wird, führt vielseitige Prufung einer Sache herbei, und diese ift ein hauptfachlicher Gewinn von ftanbifchen Berfaffungen; es ift tein Gebrechen in der Staatsverwaltung, welches burch Preffreiheit nicht an ben Lag tame. Die Stande aber muffen Preffreiheit haben, damit das Bolt feine Reprafentanten tennen

und ber geheimen Polizei gerettet, und hat es von allen Schlacken einer revolutionaren Schwarmerei gelautert.

Damals und jest! — In ber Zeit von 1797 hatte die Republit über das monarchische Europa gesiegt; die Erditterung der Besiegten war größer, und der Meinungstampf der Parteien zügelloser als je; der Jacobinismus trochte, und eine geheime Propaganda spannte ihre Nete aus; es gab keine Einigkeit unter den Fürsten; das nördliche Teutschland stand abgeschieden von dem südlichen; die geistlichen Fürsten und die freien Städte zitterten für ihr Daseyn; die Fürsten des linken Rheinusers harrten aus Entschädigung: in dieser unruhig bewegten, halb republikanischen und halb monarchischen Zeit wurde jenes freisinnige Wort von einem jungen Monarchen surcht= und arglos vernommen; damals wurden die Wünsche des Bolks von ihm beachtet; es wurde die Freiheit der Mittheilung des Gedachten wieder hergestellt; die Inquisitionen über politischen Glauben hörten aus. \*) Und jest

lerne, und damit diese, der Deffentlichkeit jedes Worts eingebent, stets mit Würde und Besonnenheit handeln. Wenn hieran auch den Regierungen gelegen seyn muß, so haben diese ihrerseits noch einen tristigen Grund, der Preßfreiheit der Stände allgemeine Preßfreiheit an die Seite zu stellen; denn wenn die Regierung besorgte, ihr Ansehen könnte durch die Deffentlichkeit der ständischen Schristen gesährdet werzden, so könnte diesem nur durch allgemeine Preßfreiheit begegnet werzden, weil nur durch diese die Wahrheit zum Borschein kommt; indem allein die Sewisheit, daß jeder seine Uederzeugung surchtlos aussprechen könne, das Bertrauen erzeuget, daß das Gefühl für Wahrheit es sey, welches anders Denkende bestimme, ihre Uederzeugung auszusprechen."

<sup>\*)</sup> Daß balb nach bem Regierungsantritte bes Konigs die Prefefreiheit fo gut als völlig wieder hergestellt anzusehen war, beweist u. a. Folgendes. Schon im December 1797 durfte der Obscuransten=Almanach in den Berliner Zeitungen seil geboten werden, obgleich darin ftand: "Wöllner, (der pr. Staatsminister) sep entweder ein Narr, den man ins Tollhaus, oder ein Schurse, den man ins Zuchthaus bringen musse." Nicht weniger derb waren darin die Beisster der geistlichen Behörde, Hermes, Woltersdorf, Oswald und A. mitgenommen. Eben so durfte man in den Berliner Zeitungen damals öffentlich ausbielen die Schrift: An den Congres in Rastatt, obgleich darin sehr heftige Aeusgerungen gegen Preusen und

follten alle Manner von Geift, alle hochschulen so verbächtig und gefährlich seyn, bag man bie ganze Nation in Ansehung ihred geistigen Eigenthums wie einen unmundigen Berschwender behandeln und einer Euratel unterwerfen mußte?

Wenn damals in Teutschland so mancher rohe Einfall gedruckt werden durfte, so konnte als Gegengift auch jede Wahrheit in Umlauf geseht werden; und wie damals die freie Untersuchung den Unsinn des Jacobinismus und den des Glaubenszwanges bekämpste, die Arglist geheimer Verfolgungen und den Uebermuth des Obscurantismus beschämte, wie sie damals die Heuchelei und den Mysticismus, die Geisterseher und geheimen Eleriker entlarvte, welche ihre Plane und Ansprüche unter den Schut des Thrones zu stellen wagten: ebenso wird sie auch jest und künstig den Wahnsinn einiger jungen Leute, Teutschland in eine Republik zu verwandeln, oder die Plane Andrer, den Feudalbruck des Mittelsalters wieder zwischen den Thron und das Bolk

alles, was preußisch ift, vorkamen. Sagte doch Teller laut in seiner Gedächtnifpredigt auf Friedrich Wilhelm II. S. 9: "Es tann mit Bahrheit von ihm gesagt werden, bag er Alles, was jum Gluck seiner Unterthanen gereichen konnte, nach seinem freundlichen Sinn wollte, in so weit es ihm nicht verborgen blieb, ober er sonst durch mannigface Umftande, von welchen ber Machtigfte auf Erden abhangig bleibt, nicht daran verhindert wurde; und also auch (welches hinzugu= feten bie Unparteilichkeit mir befonders jur Pflicht macht) nichts bafür tonnte, wenn feine Berfügungen, felbft in ben wichtigsten Angelegenheiten ber Religion, bald migverstanden, bald übertrieben, und wohl noch öfter von falfchen Giferern, ober von irre geleiteten Schwarmern, ober arglistigen Seuchlern gemißbraucht wurden" — - Und S. 11: "Aber . . . was diefem Andenken das festmachenbste Siegel aufbruckt, ift bie Betrachtung, daß Gott ben Ronig ju einem ber erften Berts geuge mit bestimmt hatte, beffen er fich bedienen wollte, die Bolter Europas, um mich biefes Ausdrucks zu bedienen, burch einander zu rutteln, und feinen Rathichluß, ein neues unter ihnen ju ichaffen, mächtiglich auszuführen. Wir wiffen Alle, welche beispiellose Staats-Umwälzung in einem ber größten Reiche vorgegangen. — Da war er es, ber verewigte Ronig, ber, nach bem Plane bes Ewigen, ju ber Beit auf dem Throne fiten und Theil nehmen follte, um die große Beranderung in ben Gang ju bringen" u. f. w.

bineingubrangen, mit ber Bactel ber Bernunft be-

Warum sollten also die provisorischen Beschlüsse bes Bundestags vom 20. Sept. — wie Furchtsame glauben — mehr als eine bloße milbe Aussicht ber Regierungen, nach gleichen Grundsfähen und nach einem, wie es der österreichische Entwurf vom 23. Mai 1815 bezeichnete, zweckmäßigen Gesehe über die Preßfreiheit, auf die Reibung der Meinungen in dem geistigen Betkehr ihrer Bölker zum Zwecke haben? Sind sie nicht vielmehr ein erfreuliches Borzeichen, daß der teutsche Bund von jeht an mit mehr Einheit und Kraft, als bisher, Anstalten treffen soll, um das gemeinsame Recht und Nationalwohl des teutschen Bolks, so wie es in der Rede und in dem ersten Bortrage des österreichischen Prassbialgesandten bei der Eröffnung des Bundestags näher

<sup>\*)</sup> Wenn man jugibt, bag eine im Berben erftickte Studenten= Berbindung mit einer Urt von Republikanismus gespielt habe, die fie Leutschihum nannte, und daß dieses Spiel fogar bei Einzelnen zur fixen 3bee geworden war, die ju Berbrechen hinrig, so muß man doch auch anderseits zugestehn, bag nichts leichter ift, als eine folche Berschwörung zu unterbruden, ohne barum bie ganze Ration als verbachtig hinein zu verwickeln; eine Uebertreibung ber Gefahr, welche be Pradt in feiner Schrift: l'Europe après le congrès u'Aix-la-Chapelle, durch die cris d'alarme und die peintures enflammées de l'aristocratie bezeichnet. Schwarmer, welche gegen bas Gefet freveln, werden nach dem Gefet bestraft; baju bedarf es weber neuer Gefete, noch Rechtsformen, noch Berichtshofe. So wurde Charlotte Corban bin= gerichtet; fo murbe Schill geachtet. Wenn es nun aber auch, wie viele behaupten, eine geheime Rette von Mannern gibt, welche die alte Scheidewand zwischen bem Throne und bem Bolte wieder herzustellen, und das brittische: the King can do not wrong, auf eine dem Throne junachft ftebende Rratie anzuwenden bemüht find; wer fichert bann bas Bolf und ben Thron gegen folche Umtriebe? Richts als bie Preßfreiheit und eine ftellvertretenbe Berfaffung. Ift burch beibe ber allgemeine Bunfd ber Bolter und bas Biener Fürftenwort von 1815 erfüllt, so wird auch die bittre, oft ungestüme und Bielen stets unbequeme Dahnung ber Preffreiheit an noch nicht gelöste Berbindlichkeiten von felbft verstummen. Und biefe Reit ift nabe. Die Begenwart ift ber Zeuge, bie Nachwelt wird ber Richter fenn.

bestimmt wurde, in bas Leben einzuführen? Sat fic nicht icon baburch unfer Staatenbund ber 3bee eines Bunbesstaates etwas zu nahern angefangen?

Fern also sey es jest, mitten unter ben neu entstandenen ober noch entstehenben liberalen Berfaffungen, bas Obsiegen ber Reaftion einer vergangenen Zeit, die sich selbst überlebt hat, im Rampse mit ber neuen, die sich in Frankreich, in den Niederlanden, in Standinavien und in Polen, selbst in einem großen Theile von Teutschland schon lebenstraftig gestaltet hat, befürchten zu wollen! \*)

<sup>\*)</sup> Statt furchtsam angstlich, was die Zukunft bringen wird, ftumm au erwarten, darf fic auch jett noch die Ueberzeugung eines Wahrheit liebenden Mannes frei und unerschrocken aussprechen, und ber Prüs fung ber Deffentlichkeit unbefangen entgegentreten. Dies bat eben jest Gravell gethan, in feiner nicht zu übersehenden Schrift: Die barf Preugens Constitution nicht werben? Leipz. im Nov. 1819. Ober gebort bas Sabr 1819 nicht mehr bem Zeitalter an, von welchem Gent im Rov. 1797 feinem Monarchen fagen fonnte: "Es gibt in bem Zeitalter, worin wir leben, nur eine einzige nicht schmeichelhafte Art, einen Monarchen zu verehren, — bag man ihn für würdig erkenne, die Bahrheit zu vernehmen; nur eine einzige wahrhaft ver-Dienstliche Att ihm zu bienen - bag man fie ihm feinen Augenblick verhulle." - ? - Bor allen verbient Die Frage: Goll bie Berfaffung eine mabre Reprafentation, b. i. eine ftellvertretende, oder foll fie eine bloß ftandische einführen, die grundlichste Erörterung. Das Beitals ter erwartet eine ftellvertretende; über die flandische hat die Erfahrung bereits ihre Stimme abfällig gegeben. Auch mochten wohl bie 10 Sate, welche be Pradt in feiner Schrift: Congres de Carlsbad S. 82, als Grundfage und politifche Bahrheiten aufstellt, eine ernftliche Ermägung verdienen. Diese Gate lauten fo:

<sup>1.</sup> Que tous le peuples vivent dans une communication étroite et continuelle. Appliquez au monde ce que Louis XIV. a dit si noblement de l'Espagne: il n'y a plus de Pyrénées... Il n'y a plus d'Alpes, plus de Rhin, plus même d'Océan: l'Amérique et l'Europe ont cessé d'être divisées par lui; elles se touchent et se tiennent par tous les liens des besoins et d'une correspondance mutuelle.

<sup>(</sup>Zebe Gingwangung bes Beiftes unferer Beit ift in Teutschland unmögs lich, fo lange bie Stimmen ber frangofischen Rammern, bie Stimmen .

· Das Kantom einer Republif, und wenn es in noch fo vielen Stubententopfen fputen follte, tann jest Riemanben angftigen;

des englischen Parlements, bes gesetgebenden Korpers in den Riederlanden ju uns herübertonen; fie ift unmöglich, fo lange uns in Teutsch= land die Erzeugniffe der frangofischen, englischen und niederlandischen Preffen zugänglich bleiben und man bas feit 1789 Gedruckte nicht . allgemein vernichten kann; sie ist unmöglich, so lange nicht eine chines fische Mauer Teutschland von den es umringenden durch freie und liberale Berfaffungen geordneten Staaten trennt; fie ift unmöglich, fo lange wir den politischen, den finanziellen, den industriellen ja - ben fittlichen Ruftand \*) diefer nach freien Berfaffungen regierten Staaten zu beneiden haben und bort nur Fortschritte erblicken, mahrend mir uns nicht zu erheben und gegen sie nirgends in die Schranten zu treten vermögen! Bollte man die Reaktion gegen ben Geift unferer Zeit in Teutschland möglich machen, fo mußte man damit anfangen, dem frangofischen und dem niederlandischen Bolt die Berfaffungen, die biefe jest besigen, zu entziehen, mas in den Jahren 1814 und 1815 wenigs ftens hatte versucht werben konnen. Es jest noch versuchen wollen, mare nichts minder: als die Welt aus ihren Angeln heben wollen!)

2. Que l'art de régner est changé, parceque les esprits sont changés.

\*) Bei Gelegenheit einer ueuen Ausgabe des befannten obsconen Bertes von Desforges: le Posto ou Mémoires d'un homme de lettres, sagt die Renommée (N. 147 v. g. Nov.) in Beziehung auf Frankreich sehr richtig:

in Beşichung auf Fraufreich fehr richtig:

On ne pouvait pas choisir un plus mauvais moment pour réimprimer un plus mauvais ouvrage.

Les esprits ne sont plus tournés vers de semblables idées; ils sont épris de choses plus nobles et plus sévères. Les obscénités et les turpitudes sont tout-à-fait passées de usode. Él donc quelqu'un spécule sur la dépravation du siècle, il fait une mauvaise spéculation. Il faut le dire et le répéter, à la louange de ce pauvre siècle à qui on en veut tant, nombre d'ouvrages qui plaisaient jadis, ne réussiraient pas maintenant, et les jeunes gens d'aujourd'hui ne samusent plus de ce qui amusait et amuse encore les jeunes gens d'autréfois. Les faisèurs de livres avaient alors affaire à une société vieillie, corrompue et blasée, qu'il fallait romuer par toute sorte de moyens pour lui faire sentir qu'elle vivait encore. La France est revenue de la décréptitude à la jeunesse. Il faut aux esprite et aux ames retrempées une nourriture forte et solide qui favorise

woyens pour lui faire sentir qu'elle vivait encore. La France est revenue de la detreptude a la jeunesse. Il faut aux esprits et aux ames retrempées une nouvriture forte et adètre flavorise leur nouvelle vigueur, et qui l'accroisse encore, vien loin de la corrompre et de l'amollir. Obstetich nicht zu langient, das auch in Leutichland Schriften dieser Art jest weniger Stud machen als einst. wo es einzelne Buchhändler gab, die jede Meige gange Ladungen von Komanen in der Art wie die "Geschichte des herrn v. H. . . . . . un Markt drachten und absetzen, so lät sich odige Bemerkung der kenommée doch ihrem ganzen Umfange und noch nicht auf Teutschland anwenden, und Schriften wie die Alth in g'ichen und v. hund siche more der hahn mit neun Huhnern und Erntschahnen finden sieder nur and v. gleicht ein ardes Muklifum. In eine nermandte Kategorie gedoren die efethaften v. hund ichen "ber hahn mir neun hubnern, und "Truthahnehen, finden feider nur noch au teicht ein großes Publikum. In eine verwandte Kategorie gehören die ekthickten und sichantosen Schriften, welche in Teutschland unnnterbrochen in allen öffentlichen Blattern — ja sogar in der Zeitung für die elegante Welt — über die zartesen Geschlechtsund Bebensverhaltnisse unter die Lustern heit hochst aufregenden Titeln, als 3. M. die eben wie man fich vor, bei und nach dem jetben zu verhalten habe. — u. s. w. u. s. w. angezeigt und lodpreisend von eben so schantosen Bertegern ausgebo. Len werden durfen, ohne daß Voligei oder Gensur etwas bade in erinnern sönden! — Merkwürdig ist es, daß die Bertiner Zeitungen zur Zeit der größten Preßreiheit im preußlichen Staate diese aller Epre, Zucht und Schamhaftigfeit ins Geschaft schlagen. Den Merkwürdig ist es, daß die Bertiner Zeitungen zur Zeit der größten Preßreiheit im preußlichen Staate diese aller Epre, Zucht und Schamhaftigfeit ins Geschaft schlagen. Den Magigen der Schriften dieser Lett von unsern Alter oht, Burgeim, Becker und wie die Herren weiter heißen, nicht aussehnen durften, daß sie aber jest (ob gerade seit dem 20. Septbr., wollen wir nicht behaupten) unbedenklich darin ausgenommen werden. werden.

bie Monarchie hat ja liberall gestegt; die umgestürzten Throne — nur nicht die alte Feudalaristofratie und die Propaganda der Oligarchie, durch welche sie wohl sonst erschüttert wurden, — stehn wieder ausgerichtet; Berfassungen sind gegründet, nach welchen die Wünsche des Bolts gesehlich gehört werden; Teutschland ist frei und einig; das Besithtum der Fürsten ist gesichert; Monarchen und Republiken haben sich durch den heiligen Bund, und die Hauptmächte Europas, im Sinne jener Urtunde, durch die Aachner Deklaration, zur Besolgung der Grundsätze des Christenthums und des Bölkerrechts verbunden; und gerade jest sollte das Rad der Zeit umgedrecht werden? Unmöglich.

Am wenigsten wird jest ein Bernunftiger teutschen Gefekgebern und einem Rathe, in welchem ein Gent mitsprechen barf, ben Gebanten zutrauen, baf nur eine politisch literarische Inquisition und gegen die Umtriebe von Ranteschmieben, Schwarmern und Mpstitern, die es zu allen Zeiten gegeben hat, und zu allen geben wird, schüffen könne. Denn je öffentlicher sich biese Leute bewegen burfen, besto unschädlicher sind sie. Rur bann erst,

<sup>8.</sup> Que le mouvement du monde ne s'arrêtera pas jusqu'au complément de la refonte sociale qui est entamée.

<sup>4.</sup> Que ce grand ouvrage doit être fait d'ensemble et avec uniformité.

<sup>5.</sup> Que cette refonte est l'objet unique de l'attention et des voeux des hommes.

<sup>6.</sup> Que tout ce qui le contrariera n'est propre qu'à aigrir l'esprit de ceux qui y travaillent, c'est-à-dire de l'universalité du genre humain.

<sup>7.</sup> Qu'il n'existe point de démocratie en Europe, mais qu'on peut la créer par malfaçon.

<sup>8.</sup> Que le passé et le présent sont, à l'ègard l'un de l'autre, des métaux réfractaires qui ne se fondront jamais ensemble, et dont tous les efforts ne seront jamais du métal de Corinthe.

<sup>9.</sup> Qu'informer contre l'esprit humain est dangereux, et que lui faire son procès est s'exposer à en payer les frais.

<sup>16.</sup> Qu'à Carlabad, comme parteut, en doit s'abstenir d'actes d'ac-

wenn fle in bas Geheimnif fich flüchten muffen, wenn Recht und Breiheit unterbrudt werben, wenn bie alten Migbrauche wieber aufleben: nur bann treten fie, Unbeil brobenb, zwifchen bas Bolt und ben Thron.

Das Bolf aber glaubt jest und benft an nichts, als an bie Beit, welche Rlopftoct feinen Freunden verfündigte, an bie Beit,

wo das Bernunftrecht Siegt über bas Schwertrecht.

Diese Zeit ist bas Zeitalter ber liberalen Ideen; vorüber fep bie ber revolutionaren Umtriebe, sowohl solder, welche ben Ehron umstürzen, als solder, bie bem Bolte seine Rechte, bem Fürsten bie herzen seines Bolts zu entreißen broben!

Denn eben jest beweisen es die Fürsten burch die Einführung repräfentativer Berfassungen, daß sie wohl ins herz gefaßt haben jenes alte Wort eines griechischen Dichters: Der Fürst bebente die brei Lehren:

Die eine: baß er über Menfchen herrscht, Die andere: baß er nach Sefeten herrscht, Die britte: baß er nicht auf immer herrscht.

## B.

Perr von Prabt sagt in seinem Congrès de Carlsbad (Paris 1819) p. 3. "Depuis 1814 nous n'avons manqué ni de congrès, ni d'entrevues politiques, ni d'observateurs diplomatiques sort appliqués à tenir leurs microscopes braqués sur nous, ni de tribunes aux écoutes: — si la plus petite parcelle de tout cela eût resermé un seul germe de guérison, nous serions depuis long-temps les êtres de l'univers les plus sains; — mais hélas! rien n'avance, rien ne nous achemine vers les heureuses régions dans lesquelles les congrès devaient neus introduire. " Jum Glüc dazs mehr als ein teutspes Bolt hierauf antworten: Unive Regiennes

hat und weiter geführt. Wir haben eine liberale Berfassung. Aber bessen ungeachtet befindet sich bas Ganze bes teutschen Bundes — sein hauptziel: die Förderung der allgemeinen teutschen National-Wohlsahrt — so ziemlich noch ganz auf demfelben Puntte, auf welchem es vor fünf Jahren sich befand. Sest will man den Gang der Bundes-Berhandlungen beschleunigen, und der Gewalt zu beschließen auch die Krast der Bollziehung geben. Das ist vortrefslich. Aber womit hat man angefangen, das Bor-haben ins Wert zu sesen? Mit der Beschräntung zugestandener Rechte, mit abschreckenden Maßregeln, die wie Strasen über das ganze Bolt verhangen werden; »weil es sich allmählig hinneigt zu einer gewältsamen Umwälzung des gesammten Teutschlands.«
— Bei solcher Beschuldigung, Berurtheilung und Bestrafung — ist doch wohl die Frage erlaubt: Wessen ist das Bolt überführt? Da darf ein Wort gesagt werden über seine

## Anklage und Bertheibigung.

Denn, wo ein Rlager auftritt, ba wird - fo will es bie Ordnung, fo will es bas Recht - auch ber Bertheibiger gehört. Stourbza trat als Antlager ber teutiden Ration in Aachen auf. Rrug und Andere antworteten ihm treffend und bundig. Darauf begingen zwei junge Manner, jeder baffelbe Berbrechen: Mord. Noch wird bie Untersuchung geführt; Die Sache ift zum Urtheil reif; aber man sucht die Mitschuldigen auf, und man zogert mit bem Urtheilespruche. Bis jett hat fich tein Mitfchuldiger gefunden. als angeblich - Die Ibee, welche, wie ein Reuerbrand von der Sand eines Bahnfinnigen in Die Butte feines Feindes gefchleubert, das Gemüth eines Schwärmers entflammt haben foll. Aber, fagt ber Antlager felbit, - bas Bolt habe bie That verabicheut, nur einige öffentliche Lehrer hatten bies nicht gethan. Warum werben Diefe nicht genannt; warum nicht als verbachtig ober überführt bem Thater gegenüber gestellt? Es ift tein Beichen ba, baß jene beiben Berbrecher einem Complotte angehören, bas bie ÷

Throne Teutschlands umfturzen und eine Republit aus Utopien in die Gauen zwischen der Ober und dem Rheine versetzen will. Rur von dem Einen ist es klar, daß er einen Feind der teutschen Nation vor sich zu sehen glaubte, auf den er sich stürzen müsse, wse ein Mucius Scavola, mit der Spisse des Dolchs. Der Unglückliche! Er begriff nicht, daß die Wahrheit keinen Dolch, daß sie einen Spiegel in der hand halt. Und dennoch glaubt man auf der andern Seite dem Wahnsinn steuern zu können, indem man der Wahrheit den Spiegel entreißt! Denn jene Idee — Baterland, Freiheit, Recht und Wahrheit lebt ja in der Brust von Millionen; also sind sie Mitschuldige! Also beschließt man, damit kein Rasender den Dolch ergreise, den Spiegel der Wahrheit — die Publicität in Trümmern zu schlagen!

Das Revolutionstribunal entstand, als eine Partei bes Convents » bas Baterland in Gefahr « fah. 3ft Teutschland in folder Befahr, baf es eines antibemagogischen Eribunals wirklich bebarf? Doch zwei öffentliche Schriften ftellen bies als Thatfachen auf: ein Auffat in einem nieberlandischen Blatte, ber aus 10,000 Papieren etwa gebn verbrecherifche Meinungen aushebt, und ein biplomatifches Umlauffchreiben in Paris, bas mit Stourbza's Unfichten bie große Berichwörung, welche Teutschland und Europa Befahr brobe, - ober wie es bort ichon einlentent beift, nicht eine eigentliche Berfcworung, fonbern ein allmäliges Sinneigen zu einer gewalthatigen Umwälzung von ganz Teutschland, mehr für bie tommenbe Beit, als für ben gegenwärtigen Augenbliet. als Rechtfertigung allgemeiner, bringenber, burchgreifenber, gur Diftatur gebrachter und - jene nur erft nach manchem bem größern Publitum verborgen gebliebenen Biberfpruche - einmuthig (!?) unterzeichneter Magregeln öffentlich aufftellt. hier ift bie Frage erlaubt: mo ift bie Thatfache bes Berbrechens? Ber hat ober wie viele und welche Leute haben jene verbrecherifden Sate ausgesprochen? Bann, mo, zu wem haben fie biefelben ausgesprochen? Sind bie Papiere authentischer, als die betannilich falfche Angabe (Die offi zielle Staatszeitungen verbreiteten),

Dobestubell vollgogen an . . . ben . . . nach bem Befaluffe ber Univerfitat zu ... ?« Ware bie Berfcoworung allgemein, b. i. hatte fie fic burch alle Sauen teutscher Boller verzweigt, fo wurden in gehntausend weggenommenen Papieren fich boch mohl mehr Unzeigen und mehr Berbachtige gefunden haben, als man jest teunt. Denn trot jener Aftenmaffe find jett etwa nur noch funf verhaftet; alle Andern find wieder freigelaffen. Und bie paar Schweizer in Wien - also teine Defterreicher - hat man fie wirtlich als Sochverrather gegen ben teutiden Bund ergriffen? Der Staat, ber Die Gefahr entbectt hat, fpricht fein eignes Bolt von aller Soulb frei; in Sadfen, in Olbenburg, in gang Defterreich, in Buttemberg, Baiern, Baben, Sannover, Braunschweig, Rurheffen u. f. w. hat man nichts entbedt, ja nicht einmal gefarchtet. Bo ift alfo bie große Berfcworung? Gibt es itgenbwo in Teutschland bemagogische Clubs? Giebt es im Duntein foleidenbe Branbideiften, wie Marats Ami du Peuple? Ober find es bie Liberalen, die an allen Orten von einer reprafentativen Berfaffung fprechen, bie fich vielleicht noch verfcmogren tonnten? Sind es bie Beitungeichreiber, welche hier mit burren trodinen Worten, bort mit Sartasmen, auch mohl bitter und analiquich - was allemal unschiedlich und in einzelnen Källen ftrafbar fenn mag - an Berbeifungen und an Erwartungen erinnern? Sind es bie Riugidriften, welche öffentliche Angelegenheiten nicht mit biplomatifder Bortfunft verhanbein, fondern tief in bas Rleifc ber Sigenliebe foneiben? Sind biefe Alle bie Schulbigen? Dann freilich fleht es bebentlich aus; aber für wen? für bie Thron e gewiß nicht; benn ein Bolt bas burch frei gewählte Stellvertreter bent Thron gefehmäßig naben burfte, verehrt bas Gefet einer . comfitutionellen Monardie bober noch, ale einft Benebig feinen Sougheiligen, ben es aus Megopten erhielt. Bor fünf und amangig Jahren gab es mehr Republitaner in Teutschland als jent; republitanifche Meinungen aber find fo wenig ein Berbrechen als die Chrie eines Primaners jum Lobe bes Perifles ober Timoleon. Ober ift Gefahr vorhanden für die Rirde? Sier tampfe

1

r

freilich ber Mpflicismus mit bem Protestantismus; man laffe aber nur ber Bahrheit ihren Spiegel, und bie ultramontanen Umtriebe werben feiner Propaganda unter und Thor und Thure öffnen. ·Bielmehr icutt bie liberale Denfart bes Beitalters ben gurftenthron gegen alle Pfendo - Sfibore und Bullen in Coena domini. Freilich gibt es eine Partie, jum Glud nur von wenig Renjegaten, welche benjenigen Staat, welchen ber Protestantismus als feine naturlice Stute betrachtet, in ber öffentlichen Reinung fturgen möchten, und bagu haben fie jegt, wie ehemals, bet Mittel manderlet; nur muß - foll ber Plan, nach ihrer Reinung, gelingen - zwor jener gefürchtete Spiegel in Stucken gefolagen werben! Der find endlich die Meinungen und Bunfche ber Liberalen einigen noch bestehenden Ginrichtungen bes Reubalwefens und ben Ansichten einer machtigen Partei entgegen? Dier liegt bas große Beheimnif verborgen. Das Zeitalter glaubt, bie Reubal- und Raftenwand zwischen bem Throne und bem Bolte fen beiben nachtheilig und gefährlich, wenn fie über beibe fo hoch hinausrage - in ber Regierung wie am hofe, - baf meber bas Bolt jum Throne hinauf, noch ber gurft auf bem Throne au feinem Bolte hinabfeben tann. Diefe bobe Scheibewand foll bem Berbienfte, ohne Rucifict auf Geburt und ber Stimme bes Bolts burch beffen eigne Stellvertreter und burch bie Publicität ben Bugang zu bem Throne öffnen und frei geben. Freilich ift bies nicht historisch begrundet; aber eben barum, weil es bies folange nicht mar, municht bas Beitalter, bag es endlich merben Dber ift es etwa, wie Ginige behaupten, gefährlich, biftorifd alte Ginrichtungen aufzuheben? Die Gatularifation ber geiftlichen Fürstenthumer mit ihren burch Bahl befetten Domtaviteln, bie Gingichung von 47 freien Reichoftabten, Die Aufhebung bes teutschen Orbens, bie Mebiatiftrung, enblich bie unterlaffene Bieberherftellung bes teutschen Bahlrechts felbft, bies und alle Lanbertaufde und alle gandertheilungen beweifen, bag man bei neuen Ginrichtungen Chne Bebenten gar weit von ihrer historischen Unterlage fic entfernt bat.

alfo biejenigen verdammen, welche glauben, bag man überhaupt bei neuen Einrichtungen nicht von bem, was sonst galt, sondern von bem, was an sich recht und jest heilsam ober rathsam ift, auszugehen hat? Dabei ist teine Gefahr.

Noch jest segnet bas in sich zu verdoppelter Leben straft erwachte, im Aderbau und Runstfleiß England sast schon überbietende Frankreich die Nacht des 4. August 1789, in welcher alle Mitglieder der constituirenden Bersammlung, 1200 an der Zahl, einmüthig das alte Feudalwesen aushoben, das dis jest durch keine Reaktion wieder hergestellt werden konnte. Eben so die Schweiz. hier hörten die Unterthanenlander der freien Cantone mit einem Male auf, Untherthanenlander zu seyn; sie wurden freie Cantone und sind es 1815 geblieben. Aehnliche Beispiele ließen sich auch in den Jahrbüchern andrer Bölker nachweisen; wo aber Unruhen solche Beränderungen begleiteten, da lag der Grund bavon in der Form des Versahrens, nicht in dem Grundsaße.

Doch es ftebe im Sintergrunde jener öffentlichen Untlage, wer ba wolle. Go viel ift gewiß: Biele glauben an bie Wefahr und an bas Dringenbe ber außerorbentlichen Magregeln. bie leibenschaftliche Reigbarteit und bie Sige, mit ber man abspricht und verfahrt. Doch nie, barf bie Regierung einer folden Stimmung fich hingeben; fie vergift bann ihre Burbe. Chen fo wenig barf es ein biplomatifches Corps. Bielmehr werben fie mit Rube auch Die lebhaft und ftart ausgebruckte Gegenrebe bes Beflagten anboren. Soon hat eine Stimme bie Bertheibigung bes Bolts in einem öffentlichen teutschen Blatte übernommen. Aber auch bas Austand hat barüber geurtheilt; namentlich hat die constitutionell= lieberale Partei in Frankreich - in ber Minerve française \*) folgendes über jene Magregeln gefagt, mas hier zu weiterer Prufung mitgetheilt wird. Bum Gluct fieht ber Frangofe vieles icon ale wirflich vorhanden, mas Unbere nur

<sup>\*)</sup> Det. 1819 S. 462 fgg.

fürchten, und mas hoffentlich nie eintreten wird. Doch genügt es hier, zu zeigen, zu welchen Beforgniffen bie neuesten Eingriffe foon Anlag gegeben haben. Darf ba ber Inlander angstlich feyn?

» Es zeigt sich, « fagt die Minerva, »in ben Beschlüffen bes Bunbestages eine auffallende Billtur. Unfre Oligarchen glauben, man konnte zu bemselben Ziele gelangen, ohne es so beutlich burchscheinen zu laffen, man konnte benfelben Schlag thun, ohne so viel Gepränge. Fortan unterdrücke man die Bölker nur im Namen ber Freiheit; man hat dabei nichts zu vermeiben, als bas Raffeln mit ben Ketten. «

"Frankreich bankt seine Rettung aus allen Stürmen und Reibungen bes Parteiengewühls und seinen Rang, ben es wieber in Europa eingenommen hat, einzig ber reprasentativen Regierung. Daher sind die fernsichtigsten Oligarden bei und in ihren vertrauten Rreisen über jene Sturmschrift ber teutschen Oligardie sehr betreten. Ihre Beschlüsse, sagen sie, zeigen nur zu sehr ben Sinztergrund ihres Borhabens. Sie sollten in beruhigenderen Austrücken abgesaft seyn, benn durch ihre Uebertreibung werden sie, statt bes erwarteten, einen ganz entgegengesehten Ersolg hervorbringen. Die Nationalpartei in Frankreich wird nicht badurch erschüttert werden, sondern nur um so fester gegen die brohende Gefahr zusammen halten u. s. w.«

"In der That können unbefangene Manner nicht genug erstaunen über diese plötliche und ganzliche Entfaltung aller Krafte der Wilkur; man erkennt hier weber jene weise Bedachtsamkeit der alten europäischen Diplomatie, noch jene gereiste Klugheit, mit der sie gewöhnlich handelt, noch jene geheimnisvolle Zurückhaltung, in welche sie stets ihre Absichten einhülte. Die aufrichtigen Anshänger der königlichen Gewalt sehen nur mit Schmerz, wie diese Macht selbst sich mit jenem Umsturz aller Gesehe, die allein sicher Kraft ausmachen, verbindet. Der Tag, an welchem sich das Königthum von der Gerechtigkeit trennt, ist ein Tag der Trauer für die Menschheit. Scheint es nicht, als habe man alle Plane des älteren und neueren Despotismus benutt, um diesen

unbegreislichen Cobex abzusaffen! Die heiligsten Rechte, Preffreiheit, personliche Freiheit, Deffentlichteit ber Urtheilssprüche find alle zugleich außer Kraft gesetht; als ob ein allgemeines Interdict bie Bölter geschaffen hatte! Mit einem Male läßt man wieder entstehen Sterntammern (Chambes ardentes), Commissionen, bewassnete Tribunale, und alle jene verhaften Bortehrungen, die ihre Ersinder in der Geschichte gebrandmarkt haben. Es sehlte in Teutschland nur noch an Jefries und an Laubardemont; doch solche Leute gab es zu allen Zeiten, in denen man die Bilbsaule des Gesetes verhülte.«

»Bare ein Bürgerfrieg in Teutschland ausgebrochen, ftünden die Bölfer in offener Empörung gegen die Staatsgewalt: hatte ba, frage ich, ber Bundestag außerorbentlichere Maßregeln ergreifen tonnen? «

»Ein fluger Gefeggeber, bemertt Donte & quien, beuat bem Ungluck vor, ein gefürchteter Gefeggeber ju merben: ber Bunbedtag hat lieber fich furchtbar zeigen wollen, als flug. Eins von beiben muß mahr fenn: entweder ift ber Beift, den man in Teutschland mahrnimmt, allgemein, ober bie Lehren, beren Ginfluß man füchtet, find nur die Meinungen einiger Profefforen Glaubt man aber im erften Falle mohl, bag und Schriftsteller. man burch Schrecken bie Gefinnungen eines gangen Bolts ummanbeln, feine Rlagen burd Rerter erfticken, feine Befchwerben burch Bajonette jum Schweigen bringen tonne? Im zweiten Falle aber, muß man befthalb alle Gefete umftogen, alle Begriffe von Recht und Unrecht verwechfeln, und bie Bolfer aus ihrer Sphare als Menschen Rogen? Sind Die Rrafte ber Regierungen und bie vorhandenen Gefete nicht hinreichend, um einige Sigfopfe gur Rube gu bringen, und einige unfinnige Forberungen aurudaumeifen ? «

»Man nenne mir die heftigsten Sournalisten Teutschlands, ob sie je so straffällig geschrieben haben, wie unste contressocialen Schriftsteller (im Journal des débats, ber Quotidienne, bem Drapeau blane, bem Conservateur u. s. w.)? Fordern wir darum in Frankreich, daß man ihnen das Recht, zu

schreiben, nehme? Rein, alle Meinungen muffen sich aussprechen durfen, damit man alle tennen lerne. Bon bem Augenblicke an, wo sie unterdrückt werden, gerathen sie in Gahrung, brechen aber früher oder spater hervor und entzünden alles, wie die Flamme, welche keinen Ausgang fand. «

»Die Macht muß fich ftets auf bas Gefet grunben, fonft ift fie nichts als Gewaltthatigfeit, Die fich felbft gerftort. Uebrigens weiß ich wohl, bag bie Lage ber teutschen Staaten ber unfrigen gang unahulich ift und nicht wie biefe beurtheilt werben barf. Dort gibt es Digbrauche abguichaffen, Privilegien, bie man gern behalten möchte, - aber verrathen nicht Die Dagregeln bes Bundestags felbft bie Sinfalligfeit bes veralteten Reubalfpftems? In England vermag bas Gefet, bunberttaufend Ungufriedene, Die fich verfammeln, in ben Schranten ber gesehmäßigen Freiheit zu erhalten; wer aber nur einen Schritt Darüber hinaus thut, ben erreicht bas Gefet. Dagegen feten in Teutschland einige Professoren auf bem Ratheber (und mo find fie, wie ift ihr Rame), einige Publiciften am Schreibtifche, alle Staatsmanner in Furcht; man hebt bie gewöhnlichen Gerichts= behörben auf; die Befege, Die vorhandenen Berichtshofe, find nicht mehr ausreichenb; furg: man wenbet bei bem erften Ungeichen einer Rrantheit Mittel von folder Seftigfeit an. bie man taum magt, wenn bie Rrantheit ben booften Grab erreicht hat. Richts beweist mehr, ich wieberhole es, bie Schwäche ber teutschen Berfaffungen und Staatsformen, als bie Bemaltsamteit ber Mittel, burch bie man fie aufrecht erhalten will. «

» Ift es also ein Bunber, wenn bie Bolter bas Bedürfniß einer politischen Reform fühlen? Und haben bie Souverane nicht selbst ber öffentlichen Meinung biese Richtung gegeben?
Im Ramen ber Freiheit und Unabhangigteit zogen
sie ja ihre ganze Boltsmasse mit sich auf bie Schlachtfelber! Der 13. Art. ber Bunbesatte, ben man jeht so spät
erst ertlart, war ber verheißene Preis für bas Blut und
Golb ber Bölter. Man macht ihnen ein Berbrechen baraus,

baß sie falfch verstanden haben, mas fo tlar mar; marum hat man ihn aber nicht früher ertlart? Uebrigens sind auch Rönige in diesen Irrthum der Bölter gefallen. Die Souverane von Baiern, Baben, Weimar, Würtemberg u. a. m. haben jenen Artitel ganz im Sinne ber neuen Berfassungen sich gedacht; warum ware es benn also ein Berbrechen, ihn in Berlin so zu verstehn, wie in München? «\*)

»In der Rede des Prasidialgesandten kommt viel vor von revolutionaren Berschwörungen und damagogischen Ibeen. Und scheint, daß um so außerordentliche und brobende Maßregeln zu rechtfertigen, mehr als allgemeine Behauptungen nöthig gewesen waren. Unstreitig ist die Bolksversührung eines der schrecklichsten Uebel; aber — wir leben in einer Zeit, wo die besonnensten, die gemäßigsten Männer wie Revolutionare behandelt werden.

»Wir können ben Bolksgeist ber Teutschen nur nach ben bffentlichen Berhandlungen in ihren ständischen Kammern beurtheilen. Da haben wir ruhige und oft tief eindringende Untersuchungen, eine feurige Liebe zum Baterland, ben Wunsch bes Friedens, ber Ordnung und der Ersparnis — jest der Bunsch aller Bölker — wahrgenommen. Die teutschen Deputirten haben, ich weiß es wohl, mit Strenge das Budget geprüft; sie haben von den Ministern klare, genaue, verständliche Rechnungen verlangt, und Berbesserungen in der bürgerlichen und Kriegsverwaltung. Nun

<sup>\*)</sup> Nach S. 82 — 88 bes britten Entwurfs ber preuß. Sesonbischaft auf dem Congresse in Wien vom Febr. 1815, und nach dem abgekürzten Entwurf vom 1. Mai 1815 Art. 9., so wie nach dem 11. unter den 12 Punkten, die bei der Conserenz der fünf teutschen Mächte zur Srundlage gedient haben, ist der 13. Art. der Bundesakte von Hannover, Preußen und Oesterreich ganz im liberalen Sinne gedacht worden; Baiern und Würtemberg aber, welche gegen eine nähere Entwicklung des 13. Art. waren, haben ihn im liberalen Sinne vollzogen. Man sehe Klübers Archiv.

erst erhob sich ber Sturm gegen bie reprasentativen Regierungen. Die Eigenliebe einer colossalen Oligarchie fühlte sich verwundet und ihr Rlaggeschrei brang in alle Rabinete.«

»Die Rednerbuhne in Munden fand Bien gu nahe; bie von Weimar fonnte man in Berlin boren. Als man gum erften Male von Rechnungen fprach, gitterten alle Minifter aus ber alten Beit, und es bilbete fich eine Coalition gegen bie Berfaffungeurtunde. Denn, man irre fich nicht, bier ift tein Streit mit ben Couveranen vorhanden; man tampft bloß mit ben Ministern. Diefe feten baber jene wegen Reprafentativ=Berfaffungen in Furcht; man weiß wohl, marum. Sie konnen nicht bem Willen ihrer herren ihre Brrthumer und Fehlgriffe allein beimeffen; alle Sould fallt alfo auf fie gurud, und erreicht nie bie Ronige. - Reprafentative Berfaffungen aber - bie Erfahrung bestätigt es mit jedem Tage - entsprechen eben fo fehr bem Intereffe ber Rationen als ber Monarchen; fie geben bem Ronige mehr Macht und bem Bolte mehr Freiheit. Gewiß murbe, wenn bie Bolter überall mit ihren Wünschen und Borftellungen verfaffungsmäßig gehört murben, ber Friede in Europa gesicherter feyn, als burch ben blogen Bund ber Ronige! Der Tob eines Monarchen, eines Ministers, tann eine Coalition zerreißen; aber bie Bolter fterben nicht; ifr Zweck bleibt immer berfelbe. Dhne ihre Subfibienbewilligung wurde man freilich nicht mehr Eroberungefriege führen Alle wollen ben Frieden, und bennoch laften 1,800,000 Mann auf feinem Erwerb. Bogu Diefe großen Seere, fragen bie Bolter? Die Rabinete antworten nicht.«

»Wenn ein allgemeines Uebelbefinden bie Nothwendigkeit zeigt, feine Lage zu andern, so tann es teine Macht verhindern. Was jest in Teutschland geschieht, erinnert an bie Reformation ber Rirde im 16. Jahrhundert. Die Bewegung in ber geistigen Welt hatte sie hervorgebracht;

Berfolgungifie befestigt; fleine Staaten hatten fie angenommen, große fie betampft. Diefe große Beranberung ber Belt nahm unter ben Gelehrten ihren Anfang. Bitlef, Suf, Luther, Melanothon u. m. a. waren Univerfitatelehrer. Concilien foleuberten ben Bannftrahl; man. terterte bie Schriftsteller ein; aber ber Gebante bes Bolts blieb frei. Diefer Rampf auf Sieg ober Lob mit ber Theotratie wird jest' getampft mit ber Fenbalfratie. Diefe ift fo wenig infallibel als jene. Bebe Breiheit, bie religiofe, wie die politische, ift bem Menfchen fo lieb wie fein Leben. Dit Begeifterung tampft er um ihren Befit; ihr Berluft treibt ihn bis gur tuhnften Bergweiflung. " » Rein Raften= vorurtheil vermochte je ben Fortidritt ber burgerlichen Entwidlung aufzuhalten. Gin neuer Geift fann nicht unter ben alten gormen bestehen, und mas anfangs nur ein allgemeines Borgefühl mar, wird ein festes Beftreben. » Dies ift,« fagt Billers, »ber natürliche Gang bes geheimen und allmahligen hinneigend und ber flummen Berfcwörungen zu allen großen Reformen. ««

»Sind biese Lehren ber Geschichte für die Könige verloren? Werben sie endlich lernen, baf man mit bem Jahrhundert fortgeben muß, wenn man nicht zurückleiben will? Sie mögen ben König von Würtemberg betrachten. Er schließt mit seinem Bolte einen neuen Bertrag, gründet seine Macht all Bertrauen neuen Bertrag, gründet seine Macht all Bertrauen und Liebe. In der Stunde der Gesahr wird seine Wolf sich bicht um seinen Thron stellen, und Gut und Leben für ihn lassen, benn König, Baterland und Freiheit sind für dasselbe Eins. Darf Desterreich beschworene Berträge dieser Art umstoffen? « \*).

<sup>\*)</sup> Hier verleitet den Berf. seine Furcht wohl zu einem ungerechsten Argwohn. And wird der König von Bürtemberg schon selbst sein Wort zu halten wissen, wenn er gleich im ersten Augenblick auch nicht Kraft genug gehabt hat, dem Berlangen des Bundestage, einige der wichtigsten Bestimmungen der beschwornen Persassungsurkunde zu suspendiren, Widerstand zu leisten.

— »Doch « — ber Berf. lenkt selbst ein — » vielleicht sind bie Maßregeln bes Bundestages (er nennt sie visiblemens hostiles contre tous les gouvernemens représentatifs) nur drohend und abschreckend; denn sollten sie streng vollzogen werden, so müßte Teutschland sich mit Kerkern anfüllen! Die Zeiten ber Sulla und Tibere, der Alba und bes französischen Schreckenschstems können nicht wiederkehren, auch wenn sich Frankreichs Aristofratie mit der von Teutschland zum Untergange der Freiheit werbinden sollte, die auf dem (französischen) Wahlgesesse ruht. «

Diefer Artitel in ber frangofischen Minerva, E. unterzeichenet, hat herrn Etienne, einen ber ausgezeichnetesten politischen Schrifteller Frankeichs, jum Bersaffer, und ber Abbruck dieses Artitels muß' um so intereffanter seyn, ba sich eben im Deftr. Beobachtes, ein Aufsatz zu seiner Wiberlegung befindet (und aus bemselben in alle teutsche und ausländische Blätter übergehen wird), ber im Publitum bem herrn v. Gentz zugeschrieben wird, beffen berühmtes Sendschreiben vom 16. Nov. 1797 die ganze Betanlassung zu unserem Bor und Nachwort zu bemselben gewesen.

Doch wer auch ber Berfaffer bieses Auffates im Defterreichifchen Beobachter (überschrieben » Frangösische Kritit ber'
teutschen Bunbesbeschleffe en seyn mag, ob jener berebte
Bertheibiger ber Boltsrechte und ber Preffreiheit im Jahr 1797,
ober herr von Pilat, ber oftensilbe Redakteur und Eigenthumer
bieses Blattes, oder Abam Müller, ber längst aufgehört hat,
zu ben Freien zu gehören, ober Ancillon, ober Schil,
ober Beckeborf gar, \*) so viel ist gewiß, er hat sich bie Kririt ber französischen Kritit leichter gemacht, als sich im redlichen
Rampfe ziemt. — Man vergleiche bas Ganze bes obigen

<sup>\*)</sup> Die öffentliche Meinung stellt biefe Ramen jest einmal gusammen; wir felbst zweiseln, daß sie barin Recht habe.

aus ber Minerve française wortlich überfetten Artitels mit folgenber Stelle aus biefem Auffat im Deftr. Beobachter, welche eine getreue Darftellung bes Beiftes ber frang. tit in ben Parifer Blattern fenn foll, von welchen mit Recht bie Minerve zuerft und als ber Reprafentant ber übrigen genannt mirb: "Benn bas, " fagt ber Deftr. Beobachter, "mas biefe foamlofen Libelliften (in ber Minerve française: Beni. Conftant, Etienne, Lacretelle, Joun, Aig= nau, u. f. w., zum größten Theile Mitglieber bes fransöfischen Rational=Instituts und burch große wiffen= fcaftliche Untersuchungen ober literarifche Arbeiten, - benen wohl einft herr v. Gent und in Bahrheit jest auch noch Ancil-Ion und Schöll, nicht aber bie herrn Pilat, 21. Duller, ober gar Bedeborf gleiche entgegen ju feten haben, - in gang Europa ruhmlichft befannt; und biefe merben turgmeg »ich amlofe Libelliften« genannt) für ben mahren Stand ber Dinge ausgeben, feine Richtigkeit hatte, fo murbe Teutschland burch bie Befchluffe vom 20. Sept. ungefahr in folgenbe Lage verfett fenit: »»Die teutschen Regierungen hatten in einem Unfall, blinder Willfür, mit Berachtung aller bestehenden Gefete, Fotmen und Rechte, bas Abicheulichfte, mas ber Defpotismus alter ·und neuerer Beit je ersonnen, auf einen Puntt gusammen getragen, in ber Abficht, ben teutschen Bolfern ihre letten Soffnungen gu rauben, fie in bie ichimpflichfte Stlaverei gu fturgen, fie aus bem Gebiet ber Menfcheit zu verbannen. Dies emporenbe Syftem mare von zwei Machten, Die fich über alle Regeln und Schranten hinmeggesett und eine offentundige Dittatur ausgeubt hatten, ben übrigen teutiden Regierungen aufgebrungen worben; Defterreich hatte babei bie Sauptrolle gespielt, um feine fart bebrohte Serricaft über Teutschland zu retten; man fragte fich gitternd, ob Teutschland etwa bas Schickfal von Polen bevorftehe. Die Frankfurter Befdluffe felbft hatten, burch eine treulofe Muslegung ber Bunbesatte, bie beiligften Berbeiffungen gebrochen, und jeber Aussicht auf Berfaffungen in ben einzelnen Staaten ein Enbe

gemacht, - burch willfürliche Ausbehnung ber Befugniffe bes Bundes, Die Souveranetat ber einzelnen Fürften gertrummert, gur Aufrechthaltung Diefes Attentate bewaffnete Tribunale, und herumziehende Eretutionsmilizen (des colonnes mobiles) geschaffen, - burd Bertilgung aller Preffreiheit bie lette Spur bes Lichtes aus Teutschland verbannt, - ben Untergang ber teutschen Universitaten bereitet, - endlich burch ein formliches Inquisitionsgericht ben rechtmäßigen Juftiggang in allen teutschen Staaten gehemmt, bie Burger einer an tein Gefet glaubenben Beborbe preisgegeben, mit einem Borte, Die berüchtigtften Attentate ber Tyrannei, bie Profcriptionen bes Sulla, bie Grauel bes Tiberius; bie bes Schreckenspftems von 1793 u. f. f. in Teutschland Selbst fremden Staaten hatten bie Urheber biefer erneuert. Befdluffe gerechten Grund gur Rlage gegeben; fie maren ein feinbfeliges Manifest gegen alle Reprafentativ-Berfaffungen, und bas Borfpiel zu ahnlichen Unternehmungen in mehr als einem europaifchen Staate. « Diefes 'fcauervolle Gemalbe \*) in ber Sant, wollen wir nun unfre Blide auf bie Wirklichkeit richten u. f. w.« Man vergleiche, fagen wir, jenen Auffat Ctienne's in . feinem Gangen und biefe ehrliche Analyfe bes Deftr. Beobachters, und beantworte fich bann bie Frage, wo fich bie Shamlofigfeit mahrhaft befinde. Aber freilich nichts ift leichter, als ba zu wiberlegen, wo ber Angeflagte nicht fann und barf gehört werben. So ift es mit jenem Auffat ber Minerve, fo ift es mit allen benen ber frangofifchen liberalen Blatter. Reine Beile aus ihnen, bie unfern neuen Obffuranten nur anftößig, barf und tann in bie teutschen-Beitungen übergeben; fie find in Teutschland baber nur Einzelnen befannt und ba freilich wird es bem Deftr. Beobach= ter leicht, mit ihnen vor bem teutschen Bolte eine Lange gu

<sup>\*)</sup> Die ganze obige Schilderung ist aus der Minerve, dem Constitulionnel, dem Independant, und der Renommee wörtlich genommen. Die einzelnen Blätter zu citiren, wäre eine überflüssige Arbeit.

(Anm. des Destr. Beobachters.)

brechen und sie »schamlose Libollisten « zu nennen! Und so wirds freilich erklärbar, wie und warum bie Preffreiheit proscribirt wird und nur noch für Privilegirte baist!\*)

(Mémoires et Considérations sur la révolution française par Mad. de Sta 51. T. III. Sixième partie. Chap. X. De l'influence du pouvoir arbitraire.)

<sup>\*)</sup> Mais n'y a-t-il pas, dit-on, des despotismes éclairés, des despotismes modérés? Toutes ces épithètes, avec lesquelles on se flatte de faire illusion sur le mot auquel on les adjoint, ne peuvent donner le change aux hommes de bon sens. Il faut, dans un pays, détruire les lumières, si l'on ne veut pas que les principes de liberté renaissent. Pendant le règne de Bonaparte, et depuis, on a imaginé un 'troisième moyen; c'est de faire servir l'imprimerie à l'oppression de la liberté, en n'en permettant l'usage qu'à de certains écrivains, chargés de commenter toutes les erreurs avec d'autant plus d'impudance qu'il est interdit de leur répondre. C'est consacrer l'art d'écrire à la destruction de la pensée, et la publicité même aux ténèbres; mais cette espèce de jonglerie ne saurait subsister longtemps. Quand on veut commander sans la loi, il ne faut s'appuyer que sur la force, et non sur des argumens; car, bien qu'il soit défendu de les réfuter, la faussété palpable de ces argumens donne envie de les combattre, et, pour bien faire taire les hommes, le mieux est encore de ne pas leur parler.

## Preßfreiheit in England.

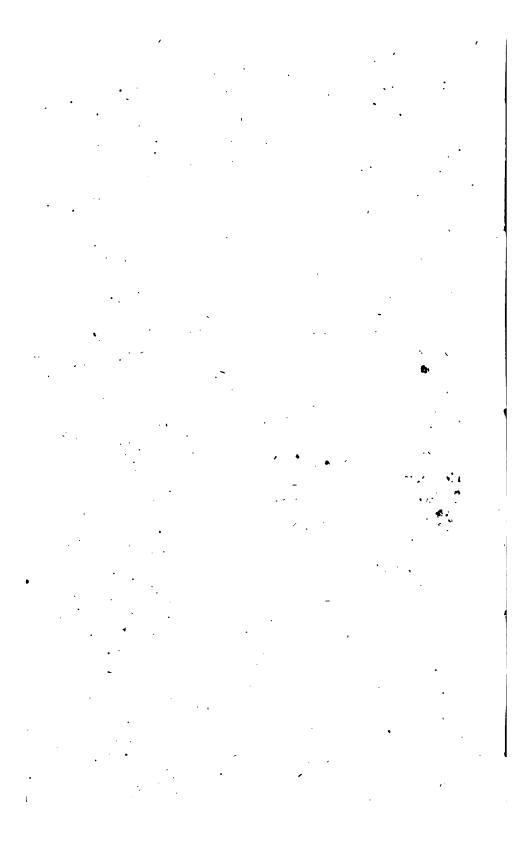

Die Preffreiheit \*) ist zwar ein Gegenstand, ber in ben englischen Tagblättern und Journalen sehr häusig, und zuweilen auch wohl in größern periodischen Schriften zur Sprache kömmt; eigne Abhandlungen barüber erscheinen aber in England seit langer Zeit micht mehr. Die Sache ist, in praktischer hinsicht, entschieben, und was zur Theorie gehört wird baher für überslüssig gehalten. Das oben angeführte Werk ist nichts als ein handbuch für praktische Juristen, und hat keinen politischen, nicht einmal wiel historischen Gehalt.

Defto mannigsaltiger und lebhafter find in ben letten Sahren bie Berhandlungen über Preffreiheit in Frantreich gewefen. In biesem Lande trat mit bem Jahre 1814 eine neue Epoche ber

<sup>\*)</sup> herr v. Gent hat im Jahr 1818 obigen Artifel in den Biener Jahrbüchern abdrucken laffen. Die Beranlaffung dazu gaben folgende Schriften, beren Beurtheilung er übernommen hatte.

The Law of Libel, and the history of his introduction and successive alterations in the Law of England etc. By Thomas Ludlow Holt Esq. Barrister at Law. London 1816.

Essai sur la loi, sur la souveraineté, et sur la liberté de la presse, par Mr. Bergasse. Paris 1817.

Questions sur la législation actuelle de la presse en France, par Mr. Benjamin de Constant. Paris 1817.

Sur les écrits de Mr. B. de Constant relatifs à la liberté de la presse, par J. Chr. Bailleul, Ex-Député. Paris 1817.

Du Jury et du Régime de la Presse sous un Gouvernement réprésentatif, par Mr. Ricard. Paris 1917.

Gesetzebung ein. Die vom Könige verliehene Berfassungsurtunde fündigte die Preffreiheit in allgemeinen, sehr unbestimmten Formeln an. Ueber die Auslegung der Formeln erhob sich große Berschiedenheit der Meinungen, über die Grenzen und Bedingungen der Anwendung noch größere. Die Frage wurde in jeder Sitzung der legislativen Rammern, nicht ohne viel Geschicklichkeit und Beredtsamkeit von beiden Seiten, oft auch mit leidenschaftlicher Wärme erörtert, und bis in ihre kleinsten Bestandtheile zerlegt. Eine beträchtliche Anzahl von Schrisstellern nahm Theil an diesen Diskussionen; die vollständige Sammlung ihrer Flugschriften, so wie der in den Jahren 1814, 1816 und 1817 in den Kammern gehaltenen, großentheils zum Druck besörberten Reden, würde jest bereits eine kleine Bibliothek bilden.

Wir haben einige ber neuesten und merkwürdigsten biefer Schriften hier namhaft gemacht. Unsere ursprüngliche Absicht war, sie unmittelbar zu zergliedern und zu beurtheilen. Der Bersuch hat und überzeugt, daß diese Arbeit nur einzelne, zerriffene,
wenig befriedigende Resultate gegeben haben würde, die ohne einen
vorhergehenden Leitsaden zur Uebersicht des Ganzen keinen sonberlichen Werth gehabt hatten. Wir glauben, etwas Nühlicheres
zu thun, wenn wir unsern Lesern, so weit es der Raum dieser
Blätter gestattet, eine zusammenhangende, theils geschichtliche, theils
raisonnirende Darstellung des gegenwärtigen Zustandes der Preßfreiheit in England und in Frankreich vorlegen, und erst
nacher aus einzelnen Schriften herausheben, was zur weitern
Auftlärung des Gegenstandes besonders dienlich sehn möchte.
Bundchst müssen wir aber den Standpunkt bestimmen, von welchem
wir bei dieser Darstellung ausgehen.

Wenn man über Preffreiheit fprechen will, muß man, um fich felbft und Andern verständlich zu fenn, vor allen Dingen barauf Acht haben, welche Bedeutung bem Borte von bem Sprachgebrauch bes Zeitalters, in welchem man lebt, beigelegt wird,
und was in biefer Bedeutung zuläffig ober unzuläffig, brauchbar
ober unbrauchbar feyn mag.

Unbebingte Preffreiheit ware ber Buftand, worin jeber Einselne bas Recht hatte, feine Gebanten, Meinungen und Urtheile über Personen und Sachen, burch ben Druck zu verbreiten, ohne weber vor ber Berbreitung burch irgend ein Geseth beschräuft, noch nach ber Berbreitung irgend einem Geseth bafür verantwortlich zu seyn. Für biejenigen, welche Rechte vor ber bürgerlichen Gesells schaft, und unabhängig von berfelben, ober sogenannte natürelich eine Rechte annehmen, könnte bas natürliche Recht ber Presesseiselt nicht beffer befinirt werben.

Daß es außerhalb ber bürgerlichen Berbindung, weber eine regelmäßige Mittheilung ber Gebanken, noch ein Bedürsniß berselben, noch Schrift, noch Bücher, noch Druckpressen geben würde, leuchtet von selbst ein. Wenn aber alle diese Dinge auch nicht ber Gesellschaft ihre Entstehung verdankten, so wären sie nichts besto weniger an die Regeln gebunden. Sobald einmal die gesellschaftliche Ordnung besteht, hat es mit den natürlichen Rechten ein Ende. Ob sie vorher eristirt haben, oder nicht, ist eine Frage metapolitischer Spekulation, die Jeder nach seinem System bejahen, verneinen, oder uneneschieden lassen mag. Jedes Recht, woher es auch ursprünglich stammen möge, ist oder wird ein gesellschaftliches Recht.

Ein gesellschaftliches Recht aber ist ohne Schranken so wenig bentbar, daß sogar der reine Begriff besselben von wechselseitiger Beschräntung der Freiheit abgeleitet werden muß. Das Recht, seine Gedanken burch Schrift und Druck zu verbreiten, hat demnach, wie jedes andere, seine Schranken. Im gesellschaftlichen, das heißt, im einzig zufäffigen Sinne des Wortes, ist unbeschränkte. Preffreiheit ein Unding.

Bis auf biefen Puntt sind ungefihr auch wohl alle, bie int bergleichen Dingen eine Stimme verlangen können, wenigstens in ber Theorie, mit einander einig. Es liegt zwar ein Streben nach Freiheit, selbst über bie rechtmäftigen Grenzen hinaus, underkennbar ier ber menschlichen Ratur; Beschränkungen, beren Nothwenbigkeit wir nie bezweiselten, werben uns oft, wenn sie und beim handeln in ben Weg treten, verhaft; und welcher Schriftfteller hatte nicht in Fallen, wo ein große Interesse ober eine große Berantwortung ihm vorschwebte, in einzelnen Augenblicken gewünscht, jeder außern Berpflichtung und Rücksicht entbundent, seinem innern Triebe allein, er mochte zum Guten oder zum Bösen sühren, Gehör geben zu dürsen? Sobald es aber auf Grundsähe, und auf öffentliches Bekenntniß von Grundsähen ankömmt, wird Keiner, der sich selbst achtet, solche Reigungen laut werden lassen; und ungebundene Pressereiheit im vollen Sinne bes Wortes, wird, wenn auch mehr als einen geheimen Freund, boch nicht leicht einen erklärten Bertheibiger sinden.

Die große Spaltung ber Meinung hebt erst an, wenn bie Frage aufgeworfen wird, welche Art gesetzlicher Schranken bie beste und zweckmäßigste sey, um in Rücksicht auf ben Gebrauch ber Presse, bas Interesse ber Gesammtheit zu sichern, ohne bie Freiheit ber Einzelnen zu zerstören? Der Krieg, ber über diese Frage entstanden ist, hat die Folge gehabt, daß das Wort Presseiheit selbst, bald eine engere, bald eine weitere, bald eine ganz willfürliche Bedeunung erhielt, und daß die, welche die gesetzliche Beschränkung dieser Freiheit nur in Einer Gestalt begreissen oder zulassen wollten, zulest jede andere Form als Geisteszwang, Unterdrückung und Knechtschaft verdammten.

Die Freiheit ber Gebankenmittheilung kann bekanntlich auf zwei verschiedenen Wegen vor Migbrauch bewahrt werden. Entweder burch Anordnungen, die diesem Migbrauch vorzubeugen
bestimmt sind, oder durch solche, die ihn nach der That, zum
Gegenstande gesehlicher Ahndung machen. Die ersten gehören in
die Klasse der Polizei-Geseh, und werden im gegenwärtigen Falle Censur-Anstalten genannt. Die andern müssen
Strafgesehe seyn, weil in der Regel keine Handlung vor
einen Gerichtshof gezogen werden kann, welche nicht ein vorher
bestehendes Geseh in einer ober der andern Boraussehung als
straffällig bezeichnet hatte.

t

Bis auf bie neuesten Betten berab mar ber Gebraud ber Preffe in ben europaifdet Staaten, Englanb allein ausgenommen, burd Polizeigesete regulirt. \*) Die ben Schriftstellern in England zu Theil geworbenen Privilegien, murben früher weber als Tabel noch als Bormurf für anbere Regierungen betrachtet. Man fah ein, baß fie mit allen übrigen Gigenthumlichteiten ber brittifden Berfaffung gufammen hingen, und bag fie, lodgeriffen von biefen, auf einem anbern Boben, mo Regierungeform, Gefetgebung, Juftigverwaltung, Boltefitten ihnen auwiber maren, nicht gebeiben tonnten. Seitbem fic aber ber menichliche Geift, im wirklichen Befit größerer Ausbildung, und im eingebilbeten Gefühl höherer Rrafte, baran gewöhnt bat, in alten Orbnungen nur alte Feffeln zu erblicen, ift auch ber Bunfc, bie Preffe von ber Polizei-Gefetgebung ju emancipiren, burch gang Europa lebenbig und machtig geworben. BBas in Frantreich und ben Dieberlanden gefchehen ift, hat biefem Buniche neue Rahrung gegeben. Schriftsteller und Lefer haben immer mehr und mehr bie Richtung genommen, Preffreiheit und Polizei-Gefetgebung für unvereinbar zu halten: und nach und nach ift es babin getommen, bag man unter Preffreiheit nichts anders mehr verfteben will, als bas Recht zum Publitum gu reden, ohne irgend einer vorangebenben Aufficht ober Controle unterworfen ju fenn.

Wir wollen biefen Sprachgebrauch, ba er nun einmal allgemein geworben ift, nicht unmittelbar anfechten; boch glauben wir

<sup>\*)</sup> Es herrschte zwar im 17ten und 18ten Jahrhundert in Holsland, auf gewissen Punkten in der Schweiz, und in den Gebieten einiger unbedeutenden Reichsfürsten und Reichsstädte, eine stillschweisgend autorisite Preffreiheit, von welcher die Gesetze keine Notiz nahsmen, und der nur von Zeit zu Zeit Einhalt gethan wurde, wenn sich nachdrückliche Klagen barüber erhoben. Diese Beispiele, die entweder in dem republikanischen Geiste, oder in der Kleinheit der Staaten, oder in besondern politischen Verhältnissen ihren Grund hatten, kommen, dei völlig veränderter Lage des europäischen Gemeinwesens, nicht weiter in Betracht.

v. Gens, Schriften. V.

nicht, bag er vor einer frengen Prufung Stich hulten wurde. So oft, fen es in öffentlichen Urtunden, Jey es in Privanforffren, Die Preffreiheit auf Diefe Beife befinirt wirb, ift Die einschränkenbe Claufel nicht weit: »Wohlverftanben, baf ber Gebrauch biefer Freiheit mit ben Gesethen nicht im Bibersprud ftebe. « Gin Recht. bei beffen Auslibung man bestehenden Gefeten - die in bem vorliegenden Sall fogar Strafgefete find - verantwortlich bleibt, ift ficher nicht unbefdranft. Mithin ichließt bie heutige Definition der Preffreiheit bloß eine gewiffe Rlaffe von Befdean= fungen, mit ausbrudlichem ober flillichweigenbem Borbehatte anderer, vielleicht nicht weniger lastigen, aus; und wenn bies nur nicht zu weitern Serthumern führt, wenn mur Jeber weiß, was feine Preffreiheit bedeutet, und auf welche Bebingungen er fie genießt, fo tonnen wir und bas unbestimmte Wort mohl gefallen Sobald man fich aber zu einer freiern Betrachtung, und grundlichetn Erforfdung ber Sache erheben will, muffen jene conventionelle und populare Definitionen bei Seite gesett werben. Alsbann wird Preffreiheit ein ichlechterbings relativer Begriff, beffen Daf und Umfang, burd bie zwischen bem erlaubten, und unerlaubten Gebrand ber Preffe gezogene Grenglinie bestimmt ift. Alebann verliert Die Frage, ob es beffer fen, Preffreiheit gu haben ober teine, alle Bebeutung, weil fie in einem gewiffen Sinne nirgend, in einem anbern allenthalben existirt.

Die Berbreitung ber Gebanken burch bas Mittel bes Drucks ift an und für sich eine gleichgültige Sandlung; bem Staate liegt ob, zu erklären, in welchen Fällen sie zur unerlaubten wird. Die Preffreiheit kann eigentlich mie burch positive Berordnungen bestimmt werden; wo dies geschieht bürsen wir mit Sicherheit annehmen, daß man entweder ihr Wesen nicht versteht, oder besorgt ift, daß Andere, beren Borurtheile man schonen oder bereu Meintengen nin schweicheln zu muffen glaubt, es misverstehen möchen. Die Borschriften, welche die Preffreiheit zum Gegenstande haben, wüffen durchaus nur gegen ben Risbrauch der Presse gerichtet, folglich immer negativ, und immer beschränkend seyn. Wen

biesem Gesichtspuntt muß anch die Untersuchung ber Streitsugen, die gegenwärtig so viel Röpfe, und so viel Febern beschäftigen, ausgehen. Nicht, wie die Preffreiheit zu grunden sey, — benn sie grundet sich von selbst — sondern, wie man sie, da sie ohne Beschräntung nicht bestehen kann, auf die unschädlichste und zweitmäßigste Weise zu beschränken hat, soll ausgemittelt werden. Und da die Wahl nur zwischen zwei Hauptsormen liegt, so ist es am besten, die Frage solgendermaßen zu stellen: Welches von beiden Systemen, das, in welchem dem Misbrauch der Presse durch Polizeigesetze vorgebeugt, oder das, in welchem der bereits eingetretene Misbrauch durch Strafgesetze geahndet wird, verdient den Borzug?

Wenn fich eine folche Frage burch blinde Borliebe für bas eine ober bas anbre Syftem, burch absprechenbe Gemeinplate, ober burch Argumente, in benen immer icon vorausgesett wird, mas erft ermiefen werben follte, entfcheiben liege, fo murbe fie ohne Zweifel bei ber gegenwärtigen Stimmung ber Gemuther ball abgethan fenn. Biele murben meinen, es verlohne fich nicht ein= mal ber Dube, fie aufzuwerfen; Anbre murben fogar burch eine in ihren Augen fo überfluffige Unterfuchung bie Burbe bes fcbriftftellerifchen Charafters, bie Ehre eines aufgeflarten Beitalters, und eines ber heiligsten Rechte bes Burgers gefrantt glauben. bas Suftem ber vorbeugenben Gefete, felbft unabhangig von ben zahlreichen Mangeln, Die es in ber Auslibung faft überall begleifet und fast überall in Difftrebit gebracht haben, an und für fich nicht beliebt, nicht popular-feyn tann, ift gang begreiflich. Die Birtungen biefes Syftems find von fo einfacher Art, baf fie fich mit Beichtigfeit auffaffen, und ohne viel Unftrengung beurtheilen laffen. Sie treffen in ihrer Allgemeinheit, obwohl nicht jeben Schriftfteller auf gleiche Weife, boch jeben in fo fern, baff er fie, ohne verantwortlich ju werben, nicht umgehen tann. Gie find ferner, auch unter ben gunftigften Umflanben, bem ichmeren Berbacht ber Willfür ausgesett, und haben, was noch fchlimmer ift, biefon Berbacht nur zu oft gerechtfertigt. Gie betühren enblich und bies ift ber gefichelicifte Puntt - eine Rlaffe von Inbiblouen,

in welcher sich eine gewisse Quantitat wirklicher Berdienste mit einer großen Raffe salscher Ansprüche vereinigt, und berühren sie an ihrer empfindlichsten Stelle, indem sie ihre Eigenliebe verletzen, ben freien Lauf ihrer Gedankenspiele, ihrer Ersindungen, ihrer Dichtungen, ihrer Thorheiten, und ihrer Leibenschaften hemmen, und der Meinung, die jeder Einzelne von sich selbst und seinen Werten hat, das Gewicht einer höhern Autorität, und, was noch viel unerträglicher ist, einer wirklichen oder doch gesetzlich prasumirten höhern Einsicht entgegen stellen.

Bon ber andern Seite ift nichts naturlicher als bie Gunft, welche bas Suftem ber Berantwortlichfeit nach ber That, fo wenig Anziehendes Strafgefete fonft auch haben mogen, fich erworben Bei ben Meisten bebarf bieses System feiner anbern hat. Epfehlung, als baß es ein Mittel ift, ben Polizeigefeten zu ent= geben. Sier, wie in hunbert ahnlichen gallen, geben nur Benige fich bie Mube ju prufen, wie basjenige beschaffen feyn murbe, bas nothwendig an bie Stelle einer ihnen anftößigen Ordnung ber Dinge treten mußte. Sebes Reue, wenn es auch ungleich beschwerlicher fenn follte, erscheint wünschenswerther als bie befte-Da, wo' man bas gerichtliche Berfahren henben Schranken. gegen ben Migbrauch ber Preffe nicht aus eigener Erfahrung tennt, hat man nur Augen für bie- glanzenbe Seite ber Sache, und glaubt, es fen alles gewonnen, wenn man von feinem Cenfor mehr abhangt. Selbst in Landern, wo biefes Suftem icon lange geherricht hat, verlieren bie, welche nicht unmittelbar barunter leiben, die mahre Beschaffenheit, ben Druck, und bie Gefahren beffelben, leicht aus bem Geficht. Wenn in irgeud einem namhaften Falle bie allgemeine Aufmertfamteit burch fistalifche Rlagen, burd provisorische Berhaftungen, burch ben feierlichen Apparat gerichtlicher Proceduren, Berbore und Debatten, gulett vielleicht noch burch einen tragifchen Ausgang rege gemacht wirb, bann freilich gerath alles in Bewegung, bann hort man von allen Seiten die hochgerühmte Garantie ber ichriftstellerischen Freiheit, als eine ohnmächtige Schutwehr, als einen treulofen Kallstrick.

als ein Bertzeug heimtudifcher Tyrannei verlaftern. Inbeffen erholt man fich balb wieber von biefem augenblicklichen Schrecken. Beber einzelne Schriftsteller, auch ber, welcher fich volltommen . bewuft ift, alle Schranten überschritten, . und bie Race ber Befete herausgeforbert zu haben, hofft für feine Perfon bem Ungewitter auszuweichen; und ba ber Donnerfclag immer nur wenige Saupter, und oft teineswegs bie ftrafbarften trifft, fo ift bie hoffnung nicht gang ohne Grund. Selbft im außersten Ralle bietet ber Gang bes Prozeffes ihm noch mannigtaltige Rettungs= mittel bar. Er rechnet auf bie Gefdicklichkeit feines Abvotaten, ober auf feine eigene Runft und Beredtfamteit, ober auf bas Uebergewicht einer ihm gunftigen Boltsstimme. Mancher fieht einen Progeg biefer Urt, als ein Mittel berühmt zu werben, ja felbst bie ihn bebrobenbe Strafe (besonders ebe er fie noch gefühlt hat) als einen neuen Anspruch auf Beifall und Theilnahme aller Gleichgefinnten, ober als ein ehrenvolles Martyrerthum an.

Bie viel, ober wie wenig Berth aber auch auf alle biefe individuellen Ansichten und Motive zu legen feyn mag, fo viel ift gewiß, bag, um beibe Syfteme grundlich mit einander zu vergleichen, man beibe wenigstens vollständig tennen muß. bem Censurspfteme bat bies teine Schwierigfeit; es beruht auf einfachen Borfdriften, und feine Bortheile wie feine Befdwerben, liegen am Tage. Singegen ift bas Syftem, welches bie Preffvergehungen bem richterlichen Ausspruch unterwirft, von einer viel verwickeltern Construction; es bangt mit mehr als einer wichtigen, oft fehr subtilen und fritischen Rechts- und Staatsfrage gusammen; es fann ohne beständige Rucksicht auf alle übrigen gefetlichen und politischen Berhaltniffe bes Staates, in welchem es eingeführt ift, ober ber es fich aneignen mochte, nicht einmal begriffen, vielweniger prattifch gewürdiget werben. In Lanbern, wo bie Preffreiheit unter biefer Form nie versucht worben ift, find richtige Borftellungen bavon' felten; man begeistert fich fur Borte, ohne die Sache erforicht zu haben, und die am heftigften barnach ichreien, miffen oft am wenigsten, mas fie begehren.

Bielleicht liegt fogar eine ber Sampturfachen ber enthufiaftifden Borliebe für biefes Suftem in ber Untenntnif feines Sanges und Charafters, feiner mefentlichen Beftandtheile, feiner Borbebingungen, feiner Sowierigkeiten, und feiner Gefahren. Ueber einen Begenstand von fo allgemeinem Intereffe mehr Licht gu verbreiten, tann in teinem Falle überftuffig fenn. Diejenigen - wie ceriage auch ihre Rahl heute fenn mag - bie, weniger raft und tahn als bie große Mehrheit ihrer Zeitgenoffen, bie Frage, womit wir und hier beichaftigen, nicht fur langft ausgemacht halten, bie noch bas Beburfnif fühlen, barüber machaubenten und Stoff und Bergleichungepunfte ju einem grundlichen Endurtheil ju fammeln, werben teine aus Thatfechen gefcopfte Auftlarung verfcmaben. Und felbft Jene, bie bereits abgeurtheilt haben, ober aus anbern Grunben entfoloffen finb, bas Spftem, für welches fie fich einmal erflart, um teinen Preis mehr fahren ju laffen, muffen boch einen gewiffen Berth barauf legen, ben Wegenftanb ihrer Bunfche genauer tennen ju lernen, und fich Rechenfchaft barüber geben gu tonnen, mas, aus bem Standpunfte bisberiger Erfahrungen betrachtet, von ber Realiftrung ihrer Lieblingeibee ju erwarten feyn mochte.

Für biefen Zweit scheinen und wenige Arbeiten so tauglich, als eine fattische und zugleich beurtheilende Darstellung bes gegenwärtigen Zustandes ber Preffreiheit in England und Frankreich, mit Rückscht auf die allmählige Entwicklung bes einen
und bes andern. In beiden Ländern ift Aushebung der Eensur
und Beschränkung der Presse durch Strafgesetze allein, jest als
das herrschende System zu betrachten. In England ist dieses
System seit mehr als hundert Jahren im Gange, und folglich,
mit allen seinen Bortheilen und Uebeln, zur Bollendung gereist.
In Frankreich ist es, gleich nach der Revolution seierlich angetündigt, dann wechselsweise das Heiligthum, die Geistel, ber
Spott der Nation, bald Opser, dald Wertzeug der Tyrannei,
sein der Wiederherstellung der königlichen Macht aber ein Artikel
des Fundamentalgesetzs, und, obgleich noch im Kampse mit vielfältigen hindernissen und Restrictionen, seiner endlichen Besestigung

sehr nahe gebracht worden. Die altern und neuern Berhandlungen beider Länder bieten überdies einen reichen Borrath von Materialien aller Art zu vollständiger Bearbeitung der Frage dar. \*)

Magregeln, welche auf bie Preffe Bezug haben, muffen burchaus von mehr als einer Seite gepruft werben. 'Es mare fruchtlos und vertehrt, fie ausschließent in ihren Wirtungen auf bie Schriftsteller zu beurtheilen. Die vernünftigen Manner aller Parteien find barin einig, baf bier, wie in allen ahnlichen Fallen, bie Ansprüche ber Einzelnen nicht auf Untoften bes Ganzen befriediget werben burfen, und bag nur biejenige Befetgebung aut zu nennen fen, welche bie allgemeine Giderheit mit ber individuellen Freiheit zu vereinigen weiß. Ein Spftem, bas, um jebe Gefahr abzumenben, ber Preffe teinen freien Athemaug gestatten wollte, mare nicht tabelhafter, als bas andere, bas, aus übertriebener Schonung ber Einzelnen, Die öffentliche Rube und Die Existeng bes Staates aufs Spiel fette. Das folechtefte von allen mare unftreitig bas, welches auf beiben Seiten zugleich funbigte. Die Folge biefer Erörterungen wird und vielleicht Beifpiele Diefer Art liefern.

Um regelmäßig zu Werte zu geben, burfen wir nicht außer Acht laffen, baß jebes System, welches bie Preffe burch Strafgesete in Ordnung halten will, brei von einander beutlich geschiebene Bestandtheile hat, beren jeder für sich, und in feiner Einwirtung auf die übrigen erwogen werden muß, wenn man über ben Werth bes Ganzen, entscheiben will. Diese sind:

Erftlich, Die Beschaffenheit ber Gefete, nach welchen über ben Migbrauch ber Preffe erkannt, und bie Bestrafung beffelben veranlaft wird;

3weitens, bie Form, in welcher Bergehungen gegen biefe Befebe zur richterlichen Renntniß gebracht werben (bas Recht ber Antlage);

<sup>\*)</sup> Die intereffantesten Materialien bieten die Berhandlungen der babifchen und wurtembergischen Kammern feit 1831 dar. Der Serausg.

Birbe bes Staates in nicht geringen Grabe verlete werben tann, wird Riemand in Zweifel ziehen. Und ba fie, nach ben Grunde fagen ber brittifchen Jurisprubeng, wie wir eben gefeben haben, wirflich mit vieler Strenge behandelt werben follen, mer murbe nicht glanben, bag bie unterscheibenben Rertmale, ber legale Charafter eines Libells, burch gesetliche Borfdriften aufs genauefte bestimmt fenn muffe, wenigstens genau genug, bamit in gewöhn= lichen Fallen teine Ungewißheit Statt haben tonne, und felbft in zweifelhaften, ber Auslegungefunft bes Richtere ein fichrer Leit: faben gegeben fen? - Go verhalt es fic aber teineswegs. Bie es mit ber Befetgebung in England, in Anfehung biefes Punttes beschaffen fen, tonnen wir nicht treffender ausbructen. als mit ben Borten eines neuern engfifden Soriftftellers, ber in biefer Frage tein Frembling ift. Er fagt: »Die Befugniß ber Berichtshofe, Libefle zu bestrafen, grundet fich burchaus auf teine gesetliche Borfchrift. Die Buftimmung bes Parlaments gur Mus-. übung biefer Befugnif ift bloß negativ. In unferer gangen Statutenfammlung findet fich nicht ein eingiger Berfuch, burd Borte gu bestimmen, mas eigentlich ein Libell constituirt, noch irgend eine Regel, welche bie Befchaffenheit ober ben Grab ber Strafe fellfette, noch auch nur irgend eine Difposition, bie Somahichriften überhaupt für gefebwibrig erflärte! Es gibt teine gefchriebene Rorm, wonach bie Gerichts= bofe ihre Ausspruche abmeffen tonnten. Ihre Gewalt ruht auf feinem andern gunbament, als auf bem ber ehemaligen Sternfammer; und bie Richter ber Rings-Bench haben von jeher feine andere Richtschnur gefannt, als die Aussprüche jenes willfürlichen Eribunale, und bie ihrer Borganger, Die bem Beifpiel beffelben gefolgt sinb. « \*)

Die von ben größten englischen Rechtsgelehrten gegebenen Definitionen bes Difbrauche ber Preffe, ober beffen, mas ein

<sup>\*)</sup> Edinburgh Review. Vol. XVIII. p. 104.

Libell conflimirt, tragen ohne Quenahme bas Geprage biefer abfoluten Unbestimmtheit ber Gefetgebung. Wir fuhren aus vielen nur einige ber auffallenbften an. Der Oberrichter Combus fagt in feinem "Abrif ber englifden Gefete, a einem als Haffifc betrachteten Buche: Dein Libell fen eine Meußerung ber Berachtung, ober bes Bormurfs, jur Berabfegung ber Regierung, einer öffentlichen Autoritat, ober einer Privatperfon, verbreitet. - Der im Auslande noch berühmtere Bladftone brudt fich folgenbermaßen aus: » Seber Englanber bat bas unzweifelhafte Recht, bem Bublitum mitzutheilen, mas ihm beliebt; wenn er aber etwas in Druck gibt, bas unanstandig, ichablich, ober gefete wibrig ift, fo hat er bie Folgen feiner Bermeffenheit fich felbft augufdreiben. « \*) Lord Ellenborough, moch jest Prafibent bes oberften Criminalgerichts, ertlarte im Jahre 1804: »ftraf murbig fen eine febe Publikation, bie zur Abficht habe, bie Ungufriedenheit bes Boltes ju erregen, indem fie, fen es burd Schmahungen, fen is burch Spott, Die von ber Regierung eingesetzten Autoritaten ir Mifachtung (disesteem) bringe. « \*\*)

<sup>\*)</sup> Commentaries on the law of England. Vol. IV. p. 151. Das merkwürdigste an dieser nichts befinirenden Befinition ist das Wort geset widrig— in einem Lande, wo nach der gemeinschaftlichen Aussfage aller Sacherständigen, keine gesetzliche Borschrift je entschieden hat, was unter einm Libell verstanden werden soll.

<sup>\*\*)</sup> In ebn bem Prozeß, in welchem er diesen, so mannigsaltiger Deutungen untWißdeutungen fähigen Grundsatz ausstelleste, erklärte er eine Stelle, wrin der Beklagte von einem Bicekonig von Irland gesagt hatte: "E habe den Auf, die neue Methode der Schaaffütterung besser als irgen ein Pächter in Cambridge=Shire zu verstehen,"
— für libellisich, "weil sie deutlich die Absicht verrathe, den Vicezkonig in der öffetlichen Achtung heradzusetzen."

Der Libelliswar übrigens keine geringere Person, als der berüchtigte Cobbet, im man damals zum Berbrechen machte, über einen Lord-Lieutenant on Frland, als über einen guten Schaafkenner gesspöttelt zu-haben und den man nachher zehn Jahre lang, alles, was die libellistische Frheit je Ausschweisendes und Berruchtes erdacht hatte, ungestraft unter em niedrigsten Pobel verdreiten ließ, dis er zulett, von der Last seinen Wissethaten erdrückt, und seinen eigenen Anhängern zum Gräuel gewden, aus England antstob.

ber neuesten Schriftsteller über biesen Gegenstand, und ein grundgelehrter praftischer Jurift, fagt, mit nicht viel größerer Pracision
als alle seine Borganger: » bas Bergehen eines Libellisten besteht
in ber Bekanntmachung eines geschriebenen, gebruckten,
ober gemalten Werkes, bessen Absicht bahin geht, ben öffentlichen Frieden zu stören, indem es die Regierung herabsett, oder die Unterthanen zum Aufstande reigt. «\*)

Es ware unnug, fich bei bet einleuchtenden Mangelhaftigfeit. Unzulänglichkeit und Richtigkeit biefer und aller ahnlichen Definitionen lange aufzuhalten, ober umftanblich barzuthun, wie aus einem fo ganglichen Berftummen ber Gefete, je nachbem Billfur und Macht die Bagichale nach ber einen ober nach ber andern Seite ziehen, bie ungerechtefte und gewaltsamfte Behandlung ber Schriftsteller, ober ber empfinblichfte Rachtheil für ben Staat entfpringen muß. Schon ber Grund bes gangen Gebaubes, bas burchaus auf ber zweibeutigen Formel veines Bruches bes offent-·lichen Friedens, « also auf einer bleden gesehlichen Fiction beruht, lehrt hinreichend, bag es teinem feiner Bweite entsprechen fann; und es ware in ber That um bie Preffreiheit in England, von welchem Gesichtspuntte man auch ausgeben mag, luferft ichlecht bestellt, wenn fich nicht etwa (bei weiterer Prufung) ergeben follte, baf bie Unvolltommenheit ber Gefetgebung burch andrweite Gulfemittel mehr oder weniger compensirt fep.

Man wurde jedoch in einen großen Irrthum vrfallen, wenn man sich einbilden wollte, die hier gerügten Mägel wären ber brittischen Prefigesetzgebung audschließend eigen, hatta ihren Grund in dieser oder jener besondern Eigenschaft der brittisten Berfassung, und wurden folglich anderwärts leicht gehoben berden können. Diese Mängel gehen unmittelbar aus der Natur de Sache hervor; und es beweiset vielleicht nur das richtige Gefühl den glücklichen Instinkt der brittischen Staatsmänner, daß sie es ir unternommen haben, nach dem Unausführbaren zu streben. Jeh Rechtsgelehrte

<sup>\*)</sup> Edinburgh Review, August 1816.

weiß, wie ichmer es icon halt, ben Charafter einer Privatinjurie, ober einer Somabichrift gegen Privatperfonen, mit logischer und juridifcher Genauigfeit anzugeben, und wie wenig die bisherigen Eriminalgefegbücher auch nur bicfer Aufgabe Genuge geleistet haben. Aber ein Libell gegen ben Staat, gefetilich und ausreichenb zu befiniren, mit anbern Worten, zwischen bem unschulbigen Gebrauch und bem Digbrauch ber Preffe, in Ruckficht auf bie öffentlichen Angelegenheiten, eine unverfennbare Demartationellinie zu ziehen, fceint und ein für allemal unmöglich. Wenn es mit brei ober vier blindigen Formeln gethan, wenn es g. B. genug mare, ausgufprechen, bag ber, welcher fich unmittelbar an ber Perfon bes Souverand mit unanftanbigen Meußerungen vergriffe, - ber, welcher offen und ausbrudlich jur Emporung gegen ihn ober feine Stellvertretter aufforberte, - ber, welcher bestehenben Gefeten für fic ober andere formlich ben Gehorfam auffagte, u. f. f. ftrafmurbig feyn follte, fo tame man freilich gang leicht aus ber Sache. Bielleicht tonnte man fic auch bie Muhe ersparen, Befete biefer Art nieberguforeiben; benn ber Uebertretungsfälle murben nicht viele, und bie welche bagegen funbigen mochten, im Rarrenhause wohl beffer augehoben feyn, als im Rerter. Go balb man aber von biefen Exremen herabfteigt, und in bie Region bes prattifc Möglichen, be prattifd Wahrscheinlichen tritt, erscheint bie Aufaabe in eine veranberten Gestalt. Es ift lehrreich, oft auch beluftigend, zu bemerten, mit welcher Leichtigfeit, mit welcher Beberatheit fo Biele, bie fich in Fragen biefer Art ju Auhrern ihrer Mitburger aifwerfen, von einem guten Gefet über Prefifreiheit freden, mit welcher Buverficht fie erwarten, baf nachstens, von hier ober von bort, von oben ober von unten ber, ein fo bringnbes Beitbeburfniß feine Erledigung erhalten wirb. wie fie fich icht genugsam verwundern tonnen, bag, fep es nun Unfabiafeit er Rathgeber, ober Saleftarrigfeit ber Machthaber, mit einem f beilfamen Berte fo lange gezaubert werben tonnte. Es ift noch ehrreicher und oft nicht weniger beluftigend, zu feben. wie Gefetgeer und Staatsmanner, und mohlmeinende Schriftfeller

sich anstrengen und abmilben, und nach hundert vereitetem Unternehmungen immer wieder von neuem versuchen, biese rebelbische Aufgabe zu liberwinden. Sie würden ihre Zeit und ihre Rrafte nicht viel fruchtloser verwenden, wenn sie sich mit ber Quadratur bes Zietels beschäftigten.

Die Ersindung eines Gesetzes, oder einer Reihe von Gesetzen, die mit einer für das praktische Bedürfniß hinreichenden, für die Freiheit der Schristfteller und die Sicherheit des Staates gleich beruhigenden Deutlichkeit und Genauigkeit bestimmten, was unter Rifbranch der Presse in Bezug auf die öffentlichen Berhältnisse verstanden werden soll, halten wir (nach unserer durch vielfähriges Rachdenken immer fester gewordenen Ueberzeugung) aus zwei Gründen für unmöglich. \*)

Der er fle ist, daß, was durch Worte gefrevelt werben tann, sich nicht durch Worte voraus bestimmen, vielweniger erschöpfen läßt. Das Geseis kann mit vollkommener, oder doch praktisch hinlangelicher Genauigkeit bezeichnen, was Straßenraub, Dichstahl, Brandestiftung, Münzverfälschung, Betrug u. s. w. ist. Licht, daß nicht auch diese Klassen von Berbrechen oder Bergehunger mannigsaltige Formen, und Abstusungen, und Verwickelungen, und Verlarvungen zuließen; es liegt jedoch in allen ein materielles Erment, welches ein gutgefaßtes Gesetz ein für allemal ergreisen und dirstellen kann. Welches Gesetz aber vermöchte in den tausendfältigen Smbinationen, deren menschliche Gedanken und menschliche Sprachen sähig sind, das Gute vom Bösen, das Unschuldige vom Straßbæen, im vorzaus zu unterscheiden? Wo soll hier eine Grenze gzogen, und durch welche Wortsormen könnte sie bezeichnet werden Bleibt das Gesetz bei jenen allgemeinen Bestimmungen stehen, womit alle

<sup>\*)</sup> Mit den Prefivergehungen gegen Privatpersonen behäftigen wir und gegenwärtig nicht, theils, weil die Gesetzebung über iesen Gegenstand, obgleich ebenfalls mit großen Schwierigkeiten verknüft, doch eher zu einem gewiffen (nie völlig genugthuenden) Grade von Bollfommensheit gebracht werden kann, theils weil sie ein ungleich geingeres Insteresse haben, als die Bergehungen gegen den Staat.

bisherigen Strafgefete sich begnügen mußten, so werden entweber bie Bertreter bes Staates sich an gezwungene Auslegungen, zweisfelhaste Inductionen, willfürliche, vielleicht gewaltsame Anwendungen und Folgerungen halten miffen, oder die Gewandtheit und Schlauigseit der Delinquenten wird alle gesehliche Schranken zu überspringen wiffen. Glaubt man diesen Gesuhren durch Bervielfältigung der Borschriften, durch kleinliches Aufzählen einzelner möglicher Uebertvetungsfälle, durch ein fruchtloses Streben nach Bollständigkeit zu entgehen, so wied man zwar niemals zum Iweck, doch zuleht zu einem Strassoder gelangen, der auch die unschuldigsten Sände lähmen, und mit welchem kein Schriftsteller mehr wagen würde, die Feber zu ergreisen. Eine Mittelstraße giebt es nicht. Es ist das woige und unandweichliche Loos eines solchen Gesehes, zu schlaff oder zu strenge zu seyn; und an dieser Alternative scheitert alle menschliche Kunst.

Der zweite, vielleicht noch wichtigere Grund ber Unmöglichkeit, Bergefungen ber Preffe unter Die Rubriten eines Gesethes zu ordnen, liegt in der eigenthümlichen Natur dieser Bergehungen; ein bisher viel zu wenig beachteter Umstand, ber eine ausführlichere Erörterung verdient.

Alle gewöhnlichen Strafgeseite sind entweder auf eine wirklich begangene materielle That, oder auf den Borsatz, sie zu begeben,
gerichtet; sobald eins oder das andere erwiesen werden kann,
ist auch die größere oder geringere Straswürdigkeit des Angeklagten gesehlich entschieden. Hingegen kann die Straswürdigkeit einer Schrift, wader aus einer materiellen That allein, noch aus dem
Borsutz des Thaters ullein, noch aus beiden vereiniget erkannt
werden; es muß ein drittes hinzu kommen, worauf in keinem
andern Eriminalfalle Rückficht genommen wird, und welches die
Bergehungen durch die Presse von allen übrigen wesentlich unter=
schribet.

Die materielle Shat bes Berfaffers ober herausgebers einer Schrift ift die Publikation; mit ihr beginnt die gesehliche Exitenz ber Schrift. Die blofe Abfaffung kann weber Berbrechen,

noch Bergehung constituiren. So wie Jebem erlaubt (b. h. gesetzlich nicht unterfagt) ift, für fich felbft bas Strafbarfte zu benten, und bas beillofefte ju munichen, fo bat Jeber auch - bie innre Berantwortung vor bem Gewiffen bei Seite gefett - bas unlaugbare (aufre) Recht, ju feiner eigenen Unterhaltung ju foreiben, was ihm beliebt. Der Druck follte, als unmittelbare Borbereitung gur Publitation, nach ftrengen Begriffen nicht mehr als gleichgultig betrachtet werben; in Sanbern aber, wo feine Cenfuranstalten find, liegt auch biefer Aft außerhalb ber gefetlichen Controle. Die eigentliche That ift immer bie Publitation. Run ift es aber in ben meiften Rallen unmöglich, felbit- aus ber Publikation einer Schrift, unmittelbar bie Strafwurdigfeit berfelben zu ertennen. Dies tann nur in ben feltenen gallen gefchehen, mo ber Berfaffer etwa thoricht genug mare, fich eines bestimmten, in ben Befeten rein ausgesprochenen Berbrechens anzutlagen, ober anbere in unzweibeutigen Worten bazu aufzuforbern. Alsbann aber tritt feine Sandlung aus ber Rlaffe ber eigentlichen Prefvergehungen beraus, und fallt in ben Wirfungsteis anderer Strafgefete. Reine Prefergehungen hingegen, find burch bas bloge gattum ber Publifation nicht hinreichend als folche beurfundet. bleibt eine Sauptfrage noch offen, mit welcher wir uns gleich befcaftigen werben.

Eben so wenig tann die Absicht eines Schriftfellers, wenn sich auch zufälliger Weise barthun ließe, baß sie unbedingt unschulzig oder strafbar war, ben gesetzlichen Charafter der Schrift, alle in oder un mittelbar bestimmen. Es tann Jemand eine Schrift mit bem bestimmten Borsat, die Staatsversassung zu Grunde zu richten, geschrieben und publiciet, aus Baghaftigkeit aber, oder aus Ungeschicklichkeit seine Worte so zweckwideig gestellt haben, daß tein Leser berselben auch nur ben leisesten Berdacht baraus zu schöpfen vermöchte; eine solche Schrift ware nach allen gesunden Rechtsbegriffen tein Libell. Es tann ein Anderer, ohne bose Absicht, aus Leichtsinn, aus Muthwillen, aus Eitelzteit, aus salschem Enthusiasmus, Dinge schreiben, welche bie

gefetliche Ordnung in ihren Grundfesten erfcuttere, und feine Schrift ift ohne allen Zweifel ein Libell. \*)

Das Eigenthumliche ber Bergebungen, bie'aus bem Diff. brauch ber Preffe entspringen, besteht barin, bag biefe Bergehungen - mit Ausnahme jener wenigen galle, mo fie unter eine andere Rategorie von Strafgefegen treten - nur in ihren fattifchen, ober rechtlich prafumirten Birtungen erfannt werben tonnen, ba bie Sanblungen, welche fie constituiren, an und für fich, im gesetlichen Sinne bes Bortes, neutral finb. Bei allen andern Berbrechen ober Bergehungen, find bie That, und bie Abficht, bie beiben einzigen Gegenftande ber Unterfudung: hier muß ein Drittes, namlich bie innere Beichaffenbeit, ber Sinn, ber Charafter, ober, mit einem einzigen bies alles bezeichnenben Borte, bie Den ben g ber Schrift, mit in Anfchlag gebracht werben. Gin Mord, ein Diebstahl, ein Betrug u. f. f. fonnen nie als neutrale Sandlungen betrachtet werben; bie Birtung mag erfolgt fenn ober nicht, fie find und bleiben ein für allemal Berbrechen ober Bergehungen, je nachdem bas Gefet fie claffificirt bat. Gine Schrift hingegen wird nur ftrafbar, wenn man ihr biefe ober jene fcabliche Wirtung, entweber burch unmittelbare Induction nadweisen, ober burch rechtliche Pragumtion Diese Unterscheibung ift von wefentlichem aufdreiben fann. Belang.

Es ergibt fic baraus zunächft bie — so eben schon von einer andern Seite bewiesene — nothwendige Unzulänglichteit aller gesetzlichen Bestimmungen bes Migbrauchs ber Preffe. Ein Gesetz tann unmöglich, mit irgend einem Anspruch auf Zuverläffigkeit ober Gerechtigkeit, basjenige gut heißen ober verdammen, beffen

<sup>&</sup>quot;\*) Wenn die Straswürdigkeit einer Schrift auf andern Wegen eins mal entschieden ift, so kann allerdings die bose Absicht des Berkassers, in so fern sie sich ebenfalls erweisen läßt, auf die Beurtheilung bers selben großen Einfluß haben; aber auch die strasbarste Absicht kann nie eine Schrift zum Libell machen, die es an und für sich nicht ift.

v. Gent, Schriften. V.

Berth ober Unwerth burch feine Birtung allein, und größtentheils burch feine augenblickliche Birtung bestimmt wirb. vorherbestehende Regel fann hier einen zuverläffigen Dafftab Eine Schrift tann im hochften Grabe verberblich und zerstörend wirken, ohne gegen einen einzigen Buchstaben bes ftrengften und ausführlichften Gefetes anzuftoffen. Die Wirtungen einer Schrift finb, fo fehr als menfcliche Erzeugniffe und Thaten es nur feyn tonnen, an ben Unterfcied ber Lotalitaten und ber Beiten, und an ben Bechfel ber Berhaltniffe gefnupft. Bas an einem Orte, in einem Beitpuntte ohne alle Befahr, und vielleicht mit Rugen gefagt werben möchte, tann unter veranberten Umftanben gum töbtlichen Gift werben. Mander fchiefe ober gewagte politische Sat, ben wir heute mit Gleichgültigfeit in ben gemeinften Flugschriften lefen, hatte vielleicht vor fünfzig, vielleicht auch nur vor gehn Sahren bie gewaltsamften Erfdutterungen veranlaßt.

Benn aber bie Gefetgebung in allem, mas bie Preffe angeht, unvolltommen ift, und biefe ihre Unvolltommenheit nie gehoben werben fann, fo muß bas Syftem, in welchem ber Migbrauch ber Preffe burch Strafgefete verhindert werben foll, auf einer andern Seite feine Erganzungsmittel finden. Dies geschieht burch eine nothwendige Erweiterung ber richterlichen Funttion, welche die Ungulanglichfeit ber gefetgebenten compenfirt. Der Richter wird in jedem Prozef über Schriften, nicht blog zum Schieberichter zwischen bem Befet und bem Beflagten, fonbern eigentlich zum Mitgefetgeber erhoben. Er enticheibet nicht, wie in gewöhnlichen Eriminalfallen , nach ber Borfdrift bes Gefetes, fonbern allein nach bem Sinn beffelben, und ba, wo es ihn ganglich verläßt, nach eigener Ueberzeugung. Er hat mit einer Frage zu thun, von welcher feine gange übrige Praxis ibm tein Beispiel barbietet. In jebem anbern Criminalprozeffe ift mit bem Beweise ber That auch ber Beweis bes Berbrechens geführt; benn ob bie That an und für fich ftrafwurbig, ob fie an und für fic ein Berbrechen fey ober nicht? - biefe Frage ift burch

das Geseth schon beantwortet. Gerade diese sonst überfluffige Frage aber wird, so oft der Gegenstand der Anklage eine Schrift ift, die wichtigste und zugleich die schwierigste der ganzen Berhandlung. Und da der Richter bei Auflösung derselben vom Geseth wenig oder gar keinen Beistand zu hoffen hat, vielmehr in jedem einzelnen Falle das Geseth, wonach er sprechen soll, selbst erst schaffen muß, so liegt auf ihm allein die Last und die Berantwortlichkeit der Entscheidung. \*)

In England, wo das Geset über die carafteristischen Merkmale einer Presvergehung durchaus verstummt, tritt folglich die richterliche Behörde ausschließend an bessen Stelle, und das Schickfal jeder Anklage gegen Misbrauch der Presse bleibt undebingt und ungetheilt ihrem Ausspruch anheim gestellt. » Sin Geset über Presvergehungen«, sagt einer der gelehrtesten ueuern Schriftsteller, » hat so unübersteigliche Schwierigkeiten, daß billiger Weise Niemand es verlangen kann; und am Ende wäre es auch überslüssig darnach zu streben. Alles kömmt nur darauf an, ein Mittel zu sinden, wodurch der praktischen Undestimmt-heit des Wortes Libell, so viel als wünschenswürdig und möglich ist, abgeholsen werde; und es scheint zulest gleich gültig, ob ein solches Mittel seinen Sits in einem oder dem andern Zweige der Strasgeschgebung habe. «\*\*) Wie dieses Mittel in Eng-land beschaffen ist, und wie sern es den Vorderungen an eine

<sup>\*)</sup> Um jedem Einwurf zu begegnen, bemerken wir hier, daß zwar auch in Erlminalprozessen über gewöhnliche und bestimmt definirte Bergehungen die Frage: ob die begangene That überhaupt straswürdig war, vorkommen kann, ob dies gleich nur ein seltener Fall seyn wird. Ein Prozes über eine angeklagte Schrift aber läßt sich ohne jene Frage in der Regel nicht denken, und sie ist, so zu sagen, der Angel, um welchen das ganze gerichtliche Bersahren sich dreht.

<sup>\*\*)</sup> Edinburgh Review, Vol. XXVII. p. 107. — hierauf ließe fich mit Recht antworten, baß bas Mittel, sobald es ber richterlichen Behörde ausschließend überlaffen werden muß, eigentlich gar nicht mehr in ber Strafgesehgebung resibirt. Daß aber tein anderer Aussweg zu finden sey, darin ftimmen wir diesem erfahrenen Rechtsgelehrten vollkommen bei.

gute Rechtspflege in Prefivergehungefallen entfpricht, werben wir im beitten Abichnitt unterfuchen.

## 2. form der Anklage.

Der gewöhnliche Bang ber englischen Juftig, in Rudfict auf Bergehungen, die ben Staat und bie öffentliche Ordnung intereffiren, ift folgender. In jeber Graffcaft versammelt fic an ben für die Sigung bes Affifen-Gerichtshofes festgefetten Terminen, eine fogenannte Groß= Jury, ju welcher nicht unter zwölf, und nicht über breiundzwanzig Perfonen, fammtlich befannte und in gutem Ruf ftebenbe Infaffen ber Graffchaft, berufen merben. Bor biefe Jury werben in ber Regel alle Eriminalantlagen, fie mogen urfprünglich von Privatperfonen, ober von Rronbeamten berrühren, im Namen ber Rrone gebracht. Die Anflageinftrumente muffen mit ber größten technischen Genauigfeit in Ruckficht auf Angabe ber Personen, ber Orte, ber begangenen Berbrechen zc. abgefaßt feyn; ber fleinfte Flecten macht fie ungültig. Benn nicht wenigstens zwölf Mitglieber ber großen Jury (alfo im gall ber Bollgabligfeit bie Mehrheit) bie Rlage annehmbar finden, fo ift fie verworfen. Wenn zwölf ober mehrere fie fur gulaffig ertlaren - benn nur über biefe Frage ber Bulaffigteit hat bie große Jury zu entscheiben - so geht sie von bem Affisen-Bericht, an bas rompetente Eriminalgericht über, mo tann unter Concurreng ber fleinen Jury, Die bekanntlich nur aus zwölf Perfonen besteht, und nicht anders als einstimmig fprechen fann, bas weitere gerichtliche Berfahren eintritt. Diefe Art ber Antlage beißt in ber Runftsprache Indictment.

Es gibt aber, von uralter Zeit her, eine andere Form ber Antlage — burch Information ex officio — zu welcher nur ber oberfte Kronfistal, ber ben Titel Generalanwalt (Attorney General) führt, bevollmächtigt ift. Dieser tann, ohne Dazwischentunft ber großen Jury, einen Criminalprozes unmittelbar

bei bem Gerichtshofe ber Rings-Bend'\*) einleiten. Bormals wurden auf biefem Bege eine Menge von Bergehungen, befonders folde, bie, wie bie Rechtsoratel fich ausbruden, » bie Regierung bes Ronigs gefährben, ober ihn in ber Ausübung feines Amtes ftoren tonnten, werfolgt. Seit ber Revolution von 1688 finb fistalifche Informationen beinahe gang außer Gebrauch. Selbft in ben wichtigften Eriminalfallen (bei Sochverrath und Relonie) wird bie regelmäßige Form bes Inbictment beobachtet. bie Anflagen über Libelle werben fortbauernb, und feit langer Beit ausschliefent auf biefem Wege betrieben. Der mahre Grund Diefer Ausnahme liegt abermals in ber besonbern Ratur bes Libellprozeffes, und tann einem aufmertfamen Beobachter nicht lange verborgen bleiben. In bem oberften Eriminalgerichtshofe zu London wird der Libellprozeg von dem Generalfistal felbft, unter unmittelbarem Borfit ber Richter, geführt; und eine vollftanbige Darlegung ber Grunde, welche bie Antlage auftlaren und rechtfertigen tonnen, geht bem Ausspruch-ber Jury voran. Sollte bie große Jury, wie bei einem gewöhnlichen Indictment, über bie Bulaffigfeit ber Antlage ertennen, fo mußte ben Provingialgerichten, ju beren Birtungefreise Die große Bury gebort, eine porlaufige Instruction bes Prozeffes übertragen werben. aber in einem Prozef über Pregvergehungen, jebe Inftruttion, and bie vorläufigfte, fogleich in ben Grund ber Sache (in bie merita causae) eingehen muß, fo murbe ber Ausspruch ber großen Jury unausbleiblich bie Sauptfrage: Libell ober Richt-Libell? - umfaffen, und wenn biefer Ausspruch fur bie Untlage ausfide, ber oberfte Gerichtshof mit feiner Jury - Die immer wieber bie nämliche Frage zu behandeln hatte - eigentlich nut eine Appellatione-Inftang bilben, bei welcher fic, im galle ber Lossprechung bes Beflagten, ber fonberbare, und in ber brittifden

<sup>\*)</sup> Das oberste Eriminalgericht in England, welches ehemals Kula Regia, auch Custos morum genannt wurde. Der Alt des Generralfistals, ber eine Antlage bei diesem Aribunal einleitet, heißt in der Ranzleisprache — to sile un information.

Jurisprubenz unerhörte Umftand ergeben tonnte, daß eine zweite Jury bas Urtheil ber ersten reformirte. Anstatt sich aber auf diefen, gewiß nicht unerheblichen Grund zu stüchen, findet man es in England bequemer, das Berfahren bes Generalanwaltes in Libellprozessen, durch die vorgebliche Rothwendigkeit einer schnellern Behandlung solcher Prozesse zu rechtsertigen; ein Grund, der, wie sich gleich zeigen wird, nicht unglücklicher gewählt werden tonnte.

Nachbem ber Generalanwalt bie Rlage angemelbet bat, bangt ber Beitpuntt ber Eröffnung bes Progeffes burchaus von feinem Billen ab. Er tann Sahre verftreichen laffen, ebe er ben Angeflagten vor Bericht forbert, und es gibt fein rechtliches Mittel, ibn gur Legitimirung ber Antlage zu vermögen, wie lange er fie auch ruhen laffen mag. Er tann fogar aller weitern Procebur ftillichweigend entfagen, ohne mit ber Angeige, bag er ihr entfagt habe, an einen bestimmten Termin gebunden ju feyn. ftebt alfo jeberzeit in ber Macht biefes Rronbeamten, Die Schrecken eines Criminalprozeffes gegen einen Schriftsteller aufzubieten, unb, fo lange er es für gut findet, über feinem Saupte fcmeben gu laffen. Fistalifche Informationen werben baufig eingeleitet, obne baf irgend ein weiterer gerichtlicher Schritt barauf folgte; entweber, weil man bei naherer Prufung ber Sache teinen gunftigen Ausgang bavon erwartet, ober auch, weil es von Anfang an nicht ernstlich bamit gemeint mar. Auf biese Beise murben vor einigen Jahren mehr als zwanzig politifche Schriftfeller an einem Tage in Antlageftand verfest, und nur gegen einen murbe mirflich procebirt. Go befant fich einft bie größere Balfte ber in Lonbon ericeinenden Journale unter fistalifder Antlage; Die Informationen maren übergeben; teine tam gur Bollgiehung. Der Progeß mar fufpenbitt, nicht niebergeschlagen; und bie Journalisten fuhren ingwischen ungeftort fort, nicht allein gegen bie Minifter und ihre Mafregeln, fonbern felbft gegen ben Beneralfistal, bie Eribunale und bie Richter zu Felbe zu ziehen. Doch tam teiner ohne ernfthaften Schaben aus dem Spiel. Denn jede folde fistalifche

Information, fle mag zum Prozest führen ober nicht, ift mit beträchtlichen Rosten verknüpft, die sich oft auf 80 bis 100 Pf. St., und zuweilen noch viel höher belaufen. Unter gewissen Umfländen tann der Generalfistal auch, mit Beobachtung der Formen, den angeklagten Schriftsteller verhaften, und bis zur Lossprechung ober bis zur somlichen Berzichtleistung auf den Prozest im Gefängniß sien laffen.

Mr. Brough am hat vor zwei Sahren eine Bill zur Reform bes fistalischen Bersahrens in Libellsachen ins Unterhaus gebracht; bis jest ist nichts barüber beschlossen worden. Dagegen hat ber Staatssetretar ber innern Angelegenheiten, Lord Sid mouth, im Monat Marz 1817 ein Cirtular an bie Lord-Lieutenants ber Grafschaften entlassen, woburch bie Frieden ben bei bemächtiget werden, "Jeben, ber eidlich bei ihnen angeklagt wird, schmähende ober aufrührerische Pamphlets und Schriften bekannt gemacht, verkauft, ober vertheilt zu haben, verhaften zu lassen, ober zur Bürgschaftsleistung für sein Erscheinen bei einer bevorstehenden Anklage, zu zwingen." — Diese Bollmacht der Friedensrichter scheint von noch weiterm Umfange, als selbst die des Generalanwaltes zu seyn, und würde, wenn man es wagte, sie zu vollziehen, zu noch größern Bedrückungen sühren. \*)

Das Recht ber Antlage in Libellachen tann nicht füglich einer anbern Autorität als ber fistalifden übertragen werden; und biefe tann es nicht nach einer vorher bestimmten Regel, fondern immer quur nach bestem Wiffen und Gewiffen, bas heißt, auf eigne Distretion ausüben. Da ber fistalische Beamte, besonders in unruhigen Zeiten, unmöglich alle anstößige Schriften ben

<sup>\*)</sup> Maßregeln dieser Art — brückend in der Form, und ohnmächtig in der That — machen es begreislich, wie in einer Epoche, wo der Mißbrauch der Presse in England die lehten Extreme erreicht hat, doch zu gleicher Beit die Bertheidiger der Bolksfreiheit immer noch scheindare Borwände sinden, über die härteste Stlaverei der Presse und die Ayrannei der Minister zu schreien.

Eribunalen überliefern tann, fo bleibt ibm nichts übrig, als biejenigen aus ber Daffe herauszugreifen, welche ber Bufall, Zeine augenblictliche Gemutheftimmung, frembes Urtheil, verbiente gber unverdiente Celebritat, perfonliche Berhaltniffe ber Schriftfteller if. f. (hohere Ginfluffe noch gar nicht zu gebenten) feiner Aufmertfamfeit und feiner Ruge empfehlen; und wenn er auch fein Amt mit noch fo großer Ginficht und Unparteilichteit verwaltet, lauft er immer Gefahr, gegen einen gur Berantwortung gezogenen Libelliften, hundert eben fo ftrafbare, und vielleicht viel icablidere gu verschonen. Diefer Uebelftand ift von bem Syftem ber Berhutung bes Prefmigbrauchs burch Strafgesetze ungertrennlich, und fann in teinem Staate, wo bies Spftem angenommen wirb, baraus verbannt werben. Daß er in England in nicht geringem Grabe obwaltet, und bag bie bortige Form ber Anflage gegen Prefvergehungen, ju mannigfaltigen Unregelmäßigfeiten und Difbrauchen und zu brudender Willfur Anlag gibt, bag folglich bie brittifche Prefverfaffung, felbft aus bem Standpuntte ber individuellen und foriftftellerifden Freiheit betrachtet, fo befriedigend und fo gefahrlos nicht ift, als ihre auswärtigen Bewunderer fich einbilben, geht aus bem, mas in biefem Abschnitte gesagt worben, mohl beutlich genug hervor.

## 3. Gerichtliche Procedur.

Durch bas Borhergehenbe find wir zu ber Ueberzeugung gelangt, baß, wenn bie Preffe burch Strafgesethe in Schranken gehalten werden soll, bie richterliche Gewalt in ihrer Mitwirtungfür diesen Zweck einen ganz eigenen Charafter annehmen, baß sie Fragen erörtern, Gegenstände umfassen, Geschäfte übernehmen muß, die ihrem gewöhnlichen Gange fremd sind. Wer einmal die Gründe ber unheilbaren Unvolltommenheit guler Strafgesetzgebung gegen Presmisbrauch gefaßt hat, dem wird die Nothwenzbigkeit einer solchen Erweiterung der richterlichen Funktion wohl einleuchten. Ob sie aber an sich wünschenswerth sen, bas erforzbert eine besondere Untersuchung.

Das Richteramt ist von allen andern öffentlichen Geschäften wesentlich unterschieden. Es sett eine Masse von Kenntnissen und Erfahrungen voraus, die sämmtlich, wenn gleich keinesweges in einest beschränkten, doch in einer geschlossenen und abgesonderten Sphare, liegen. Zur genugthuenden Führung dieses wichtigen Amtes gehören überdies Eigenschaften, die sich, selbst bei den glücklichsten Anlagen, nur durch vielzährige Uedung entwickeln können. Ein guter Richter kann zugleich ein einsichtsvoller Staatsmann, und ein gründlicher Gelehrter in andern Fächern seyn; wovon es allenthalben rühmliche Beispiele gegeben hat, und noch gibt. Sein eigenthümliches Feld ist aber von so weitem Umfang, und das Verdienst, es auszusüllen, so groß, daß es unbillig wäre, Forderungen an ihn zu machen, zu welchen sein Beruf nicht unmittelbar berechtiget.

Das Gefchaft, eine Schrift in ihren Beziehungen auf bas öffentliche Intereffe, auf ben Schaben, ben fie unter gewiffen Umftanben fliften, auf bie Gefahr, bie fie ber allgemeinen Sicherheit bereiten tann, felbft auf bas Berhaltnig zwifden bem Schriftfteller und ber öffentlichen Autoritat, ju beurtheilen, fteht mit allen übrigen Gefchaften eines Richters in einer fehr entfernten, und oft in gar teiner Gemeinschaft. Es ift burch und burch politischer Ratur; es fest eine Kenntnif ber Staatsangelegenheiten, ber innern und auswärtigen Berhaltniffe, bes öffentlichen Lebens überhaupt und bes gangen gesellschaftlichen Buftanbes voraus, bie nur bem beiwohnen tann, welchen ein bestimmter Beruf, ober ein anhaltendes Studium in Gegenstande biefer Art eingeweiht Bon einem gewöhnlichen Berichtshofe ben Ausspruch über bie politische Tenbeng einer Schrift zu verlangen, ift im Grunde nicht viel weniger gewagt, als wenn man ihm bas Urtheil über ben Werth eines Gemalbes ober einer musikalischen Composition zumuthen wollte. Auch wurde mahricheinlich tein Staaatsmann ober Publicift eine fo bebentliche Mifchung ber Aunttionen je vorgefchlagen haben, wenn nicht in bem Suftem ber Strafgefege, bie Berlegenheit, jenes Geschaft an irgend eine andere Stelle ju

verweisen, sie von selbst veranlaßt hatte. Der Richter muß aus seinem gewohnten Wirkungstreise herausgehen, sich in neue Ansichten, in neue Berhältniffe versehen, ja in biesen, nicht ohne besontere Anstrengung bes Geistes, bis auf einen gewissen Grabeinheimisch werben, wenn er einem Amt, wozu er in seiner sonstigen Praxis weber Anleitung noch Hulfsmittel findet, auch nur mit mittelmäßigem Selbstvertrauen und mittelmäßigem Erfolg vorstehen soll.

Irgend einer Beborbe im Staat muß freilich, wenn man nicht entschloffen ift, Die Preffe fich felbst zu überlaffen, Dies tritifche Amt anvertraut werben; und follen politifche ober polizeis liche Cenforen einmal verbannt feyn, fo bleibt nichts übrig, als juribifche zu bestellen. Rur muß man fich burch Ramen nicht taufden laffen. Der Richter, in fo fern er eine Schrift fur erlaubt ober unerlaubt, für unschulbig ober ftrafbar erklart, wirb ein Cenfor im vollen Sinne bes Bortes; in feiner cenforiiden, nicht in feiner richterlichen Qualität fpricht er biefes Urtheil aus; zur richterlichen Funttion tehrt er erft bann gurud, wenn er gegen bie verurtheilte Schrift bie gefet mafige Strafe Die Garantie ber individuellen Freiheit, fo wie bie erfennt. Garantie ber öffentlichen Rube, in fo weit beibe mit ber Preffe in Berbindung fteben, beruht folglich - ba es erwiesenermagen thöricht mare, fie von einem unbestimmten und unbestimmbaren Befet zu erwarten - zulest allemal auf einer Cenfur, in welche Banbe biefe auch niebergelegt, in welchem Zeitpuntte fie auch ausgeübt werben mag. Die juribifche Cenfur trifft freilich nur biejenigen Schriften, welche bie Beamten und Sachwalter ber Regierung als anflößig ober gefährlich vor Bericht ftellen; und biefem Umftande verdantt fie einen großen Theil ihrer Popularitat. Db aber wirklich burch bie juribifche Cenfur auch nur bie fcriftstellerische Freiheit — benn in Bezug auf bas Staatsintereffe tann bier tein Zweifel obwalten - beffer gefichert und garantirt fen, als burch bie politische, ift, im mahren Lichte betrachtet, sehr problematifd. Benn ber politische Cenfor fic zum Rachtheil bes

Schriftstellers irrt, fo entfpringt baraus, im folimmften galle, bie Unterbrudung einer unichulbigen Schrift, für ben Berfaffer ein empfindliches, oft auch mit wefentlichem Berluft vertnüpftes Wenn ber juribifche Cenfor in einen ahnlichen Jerthum verfallt, fo hat ber Schriftsteller, ber nichts Bofes beabsichtigte, ber feinen Mitburgern nublich zu werben hoffte, ber bie Grenglinie bes Erlaubten und Bulaffigen (für welche es ihm ohnehin in ben meiften Fallen an einem fichern gefehlichen Rafftabe gebricht) nicht überfdritten gu haben glaubte, fein unverfculbetes Difgeschick, nach überftanbenen Wibermartigfeiten eines Eriminalprogeffes, mit einer bemuthigenben Senteng, vielleicht mit harter Strafe gu buffen. Der politifche Cenfor, wie hoch er auch geftellt feyn mag, und billig gestellt feyn follte, bleibt boch immer ber Agent einer höhern Autoritat: von biefer tann er, wenn ihm etwas Menfoliches begegnet, gurechtgewiefen, getabelt, reformirt werben; feine Entfcheibung ift tein eifernes Thor, bas gegen Borftellungen und Grunde geschloffen mare. Der Richter hingegen, sobalb er nach feiner beften Ginficht gefprochen bat, ift nur Gott und feinem Bewiffen verantwortlich; fein Ausspruch, er verbiene Lob ober Tabel, muß heilig gehalten werben; und eine Appellation, wenn fie in biefer Sache auch julaffig mare, murbe bie flagenbe Partei nur neuen Gefahren, und vielleicht noch größern Rrantungen aussehen. \*) Sierzu fommt, baß bas Beto eines politifchen

<sup>\*)</sup> In England gibt es in Libellprozessen burchaus keine Appelslation. Was in einigen neuern französischen Broschüren von einem Recurs an ben Lord-Ranzler in Libellsachen gesabelt wird, beruht auf lauter Unwissenheit und Misverständnis. Bon Eriminalurtheilen ber Kings-Bench ist nicht einmal eine Rullitätsklage (writ of error) vielweniger eine gewöhnliche Appellation an ben Kanzler gestatett. Dieser Gerichtshof hat keine höhere Instanz über sich, als das haus der Pairs.

Da bei der Unbestimmtheit der Gesetze über Presvergehungen das Urtheil in dergleichen Prozessen sast nichts anders als ein Gewissens: Ausspruch seyn kann, so liegt in der Idee einer Appellation von einem Ausspruch dieser Art, wobei Gewissen mit Gewissen, Meinung mit

Genford bie Ehre eines Schriftfellerd nie verlett, und in der Meinung seiner Mitbürger, wenn diese zufällig bavon Kunde erhalten, ihn eher zu heben als herabzusesten pflegt. Dagegen macht die Feierlichkeit einer richterlichen Sentenz, wenn nicht empörende Ungerechtigkeit sie befleckt, auf das Publikum allemal Eindruck; und ber Schriftsteller der in dieser lehten Verschanzung unterliegt, hat seine Sache unwiederbringlich verloren. \*)

Das Urtheil über bie politifche Schablichteit ober Unicablichteit einer Schrift, Die nicht grobe Personal-Injurien, ober offenbare Provotationen zu Berbrechen enthalt, tann nur auf bie · Borftellung von ihren prattifchen Birtungen, von ihrer unmittelbaren ober mittelbaren Tenbeng gerichtet fenn. Diefes Urtheil ift jeberzeit mit einem gewiffen Grabe von Willfur behaftet. Bir meinen nicht jene unredliche Billfur, bie, ber Bahrheit und eigener Ueberzeugung jum Erot, ihre Entideibungen aus blinder Parteilichfeit ober frembartigen Ginwirtungen fcopft, fonbern nur die Willfur bes Gebantens, bie bei ber unenblichen Berfchiebenheit menfolicher Ansichten, bem Ginen als lobenswerth zeigt, was ber Unbere höchst tabelhaft findet. Bit es gleichgültig, bie Autoritat ber Berichtshofe in ben Rampf ber Parteien zu ver-Eine Behörde, beren Ansehen und Rredit fur bas wickeln? Bohl ber Gefellichaft und fur ihre eigene Beruhigung, nicht rein

Meinung, und Billfur mit Willfur in Collision treten wurden, etwas Unnaturliches und Anftößiges, bas in jedem Staat vermieden werben sollte.

<sup>\*)</sup> Da, wo der politische Parteigeist ben höchsten Sipfel erreicht hat, wie in England, findet freilich auch ein gebranntmarkter Libels list immer noch erklärte Unhänger und Beschützer; dies ist aber nicht die Regel, sondern die Ausnahme; in einem ruhigern Sange der Dinge verhält es sich anders.

Uebrigens muffen wir, zur Berhutung vorzeitiger Einwurfe bemerten, daß wir bei der hier aufgestellten Parallele zwischen der richterlichen und polizeilichen Censur, die Gründe, die für und wider die lettere sprechen, keinesweges haben erschöpfen wollen, da wir und erst in einem spätern Abschnitt dieser Abhandlung mit dem Censurspstem besonders zu beschäftigen denken.

und tabellos genug erhalten werben tann, in einen Schauplas ber Billfur, auch nur ber unvorfaglichen, auch nur ber fcheinbaren, zu verwandeln? Diese Betrachtung ift nicht ohne Gewicht. Beber aufgetlarte Richter, ber bie Burbe feiner Bestimmung tennt, wird gewiß gern ein Geschäft von fich ablehnen, bas ibn, aus ber wohlthatigen Rreiftatte feiner gefehmaffigen, geregelten Thatigteit, auf eine unbefannte folupfrige Bahn wirft, und ihn ohne Richtschnur und Leitfaben einer frembartigen ichweren Berantwortlichkeit preisgibt. Stallt fenn Spruch wiber ben Staat, ber ben Schriftsteller vor ihm angeklagt hat, aus, mas vergilt ihm bas ichmerzhafte Befühl, fich mit benen, welchen er Achtung foulbig ift, und beren Meinung ihm nie gleichgultig feyn tann. im Biderfpruch zu finben? Berurtheilt er ben Schriftsteller, wer fougt ibn, wenn auch fein Gewiffen ibn frei fpricht, gegen Die Bitterkeiten aller Urt, womit eine parteiifche, leibenschaftliche, vielleicht aufgebrachte Boltestimme ihn bebroht?

Die Sache wird noch fritischer, wenn man erwägt, baff in Beiten, wo Prozeffe gegen Prefvergehungen fich haufen, ein Tribunal, bas nicht, wie ein politischer Cenfor, jeden einzelnen Kall, nach feinen befondern (oft nur von biefem gefannten) Begiehungen behandeln tann, fondern in allen feinen Berhandlungen fich felbit allgemeine Grundfate, und allgemeine Normen vorschreiben muß, wenn es eine, zwei, brei Schriften von einem gewiffen Con ober Charafter gebilligt ober verbammt hatte, nicht mehr anfteben tonnte, alle ahnlichen ebenfalls zu billigen ober zu verbammen. hieraus wurde fich balb ein fostematischer Gang erzeugen, ber bas Eribunal in beständige Opposition mit ber Regierung ober in beständige Opposition mit bem Publifum verfette. Beibes aber ware gleich nachtheilig. In bem einen Falle murbe bie Regierung von ben Eribunalen verläugnet, in einem feinbfeligen gehäffigen Lichte, in bem andern bas Tribunal, als ein unterwürfiges, blinbes Wertzeug ber Macht erscheinen. Und bie Folge ware immer, bag bie Richter, fen es in ber Birflichteit, fen es in der Meinung, ihre unabhangige wurdevolle Stellung, bie

Achtung, die Sunft und bas Bertrauen bes besten Theils ber Ration ohne Erfat verloren haben wurden.

Um einige biefer Einwürfe zu befeitigen, hat man ben Borfolag gethan, zur Aburtheilung fistalisch belangter Schriften anstatt ber gewöhnlichen Serichtshöfe, ein eignes Tribunal zu ernennen, bas aus wirklichen Richtern, politischen Beistern, und einer gewissen Anzahl sacktundiger wissenschaftlich gebildeter Manner gemischt ware. Eine solche Behörde aber ware nicht mehr ein Tribunal, sondern eine außerordentliche Commission, welche die Stelle eines wahren Gerichtshofes nur unvollfommen und unsicher vertreten würde. Was eine solche Commission, durch die Art ihrer Jusammensehung, an Sachtenntnis und Jähigkeit zum Urtheil auf einer Seite allensalls gewinnen möchte, würde sie auf der andern an Unabhängigkeit, an Selbstständigkeit, an Sewicht, an öffentlichem Bertrauen, zehnsach wieder verlieren.

Einen weit beffern Ausweg als biefen gemahrt unftreitig bie in England bestehende Anordnung, vermöge welcher ud bei Progeffen biefer Art die richterliche Gewalt gleichsam in zwei abgesonberte Bestandtheile icheibet, wovon ber eine, bie Richterbant, ben Prozef blog leitet und bas Endurtheil fpricht, ber andere aber, bie Jury, die Sauptfrage, ob der Betlagte strafbar fen ober nicht, entscheibet. Wir find weit entfernt, in biefer Anordnung ben Grab von Bolltommenheit zu erbliden, ben viele fonft einfichtevolle Manner (gang neuerlich noch in Arantreich) ihr gugeschrieben haben. Bir glauben vielmehr, bag, wenn es auf Beurtheilung politifder Schriften antommt, eine Jury in ber Regel eine noch weit weniger competente Behörde fey, als ein gewöhnliches Tribunal. Da aber, nach ben vorhergehenben Bemertungen , ber Berbacht, ber Schein von Billfur und Parteilichkeit von teinem richterlichen Ausspruch über Prefvergehungen gang entfernt merben fann, fo halten wir es unbezweifelt für beffer, bag biefer Berbacht ober biefer Schein auf einem Boltsaudichuffe, als tag er auf ben Richtern hafte. Aus biefem eingigen Grunde murben wir in ganbern, wo abnliche Formen icon

bestehen, ober mit Eriminalprocedur vereinbar find, bie Jury mit allen ihren Mangeln und Gefahren, ber ausschließenden Berantwortlichteit ber Richter, bie wir fur bas größere Uebel halten, vorziehen.

Bir haben jest historisch zu entwickeln, wie die brittische Jury im Libellprozesse zu ihrer gegenwärtigen Berfassung gelangte, und was unter ihrem Regiment aus ber Preffreiheit in England geworben ift.

Seitbem es in biesem Lande teine vorläufige Censur mehr gab, wurden Presvergehungen ein Gegenstand ber gewöhnlichen Criminal - Jurisdiftion. Da in England tein Criminalprozes ohne Juritt ber Jury verhandelt wird, so mußte sie auch im Libellprozes ihre Stelle sinden. Die Grenzen ihrer Besugnisse waren aber — bis am Schlusse bes achtzehnten Jahrhunderts eine wesentliche Erweiterung ihres Wirkungstreises versügt wurde — in diesem Prozesse viel enger als in jedem andern. Wir tonnen die damalige Versassung nicht richtiger schildern, als indem wir Burte, der in einer der ersten auf Resorm berselben gerichteten Parlametsdebatten, zu Gunsten dieser Resorm sprach, redend einsuhren.

»Es ist bas uralte Borrecht bes brittischen Bolts, in Eriminalprozessen nicht von Richtern, welche die Krone angestellt hat, sondern von seinen Pairs aus dem Sprengel der Grasschaft, zu deren Jurisdiktion ein Jeder gehört, gerichtet zu werden; aus diesem Borrecht ist die Jury entsprungen. Dieses Borrecht ist auch, so viel ich weiß, bei keiner Gelegenheit und von keiner Autorität je bestritten worden. Es gibt jedoch einen Fall, in welchem, wiewohl ohne bestimmte Ansechung des Grundsabes, die ganze Substanz, Kraft und Wirtsamkeit des Rechtes ausgehoben wird: dies ist der Fall des Prozesses gegen Libelle. In diesem einzigen Falle hat, nach der von den Richtern ausgestellten Lehre, die Jury keine andere Competenz, als über das materielle Faktum des Schreibens und Publizirens, und über die Identität der angeklagten Personen und Objekte zu entscheiden; der Borsab

bes Perausgebers, und bie Tendenz ber Schrift, \*) wovon bie ganze Strafwürdigkeit ober Michtstraswürdigkeit derselben abhängt, bleibt dem Richter überlassen. Da foldergestalt die Jury darauf beschränkt ist, über Handlungen zu entscheiden, die an und für sich nicht einmal prasumtionsweise strafbar, sondern völlig gleichgültig und neutral sind, so sind alle die Fragen, bei welchen der Bestlagte wirklich interessirt ist, der Jury entzogen. Will sie ein Mehreres auf sich nehmen, so handelt sie ohne Besugniß; sie übt eine natürliche, nicht eine gesetzliche Macht aus; sie läuft Gesahr, wie bei jeder andern Ueberschreitung ihrer Grenzen, sich selbst und der Sache zu schaden. So steht die gegenwärtige Verfassung; so haben unsre höchsten Eriminalgerichtshöfe sie von sehr ehrwürdigen Amtsvorfahren empfangen, und betrachten sie fortdauernd als ihre Regel u. f. s. \*\*

In den ersten achzig Jahren, die nach der Erlöschung bes früher von der Sternkammer, nachher von einer Parlamentscommission ausgeübten Censurrechtes verstoffen, scheint die Frage von dem Wirtungstreise der Jury in Libellprozessen selten oder nie zur Sprache gekommen zu seyn. Es eristiren kaum Spuren von gerichtlichen oder außergerichtlichen Eröterungen dieser Frage. Wenn gleich wie in so vielen andern Punkten, kein Geseth entschieden hatte, wo in Prozessen dieser Art die Demarkationslinie zwischen der Provinz des Richters und der Provinz der Jury lag, so hatte doch ein langes, ununterbrochenes, und die zum Jahre 1770 nie bestrittenes Herfommen, die Regel, daß die Jury nur über die Thatsache der Publikation, über alles andere aber der Richter zu sprechen habe, geheiliget; und alle gesehliche und gerichtliche

<sup>\*)</sup> Hier sind die drei Hauptelemente der Sache, das Factum, der Borfat und die Tendenz richtig unterschieden. Wir werden weiters hin Gelegenheit haben, zu zeigen, wie selten dies in England geschehen ist, und wie sehr man die beiden letten Begriffe mit einander verwechselt und vermischt hat.

<sup>\*\*)</sup> Speech on a motion for explaining the powers of Juries in prosecutions for Libels —On the 7th March 1771.

Autoritäten, von Sir John Solt, bem ersten oberften Eriminalrichter nach ber Revolution von 1688, bis auf Lord Mansfield herab, hatten sie unverrudt aufrecht erhalten.

In ben'erften Jahren ber Regierung George III. murbe eine anftößige politische Schriff bie Beranlaffung fehr mertwurdiger Proceduren, und gewaltiger Bewegungen im Lande. Biltes, Mitglied bes Unterhaufes, ein Mann von mittelmäßigen Talenten, febr unruhigem Beifte und wenig achtungemurbigem moralischem Charafter, hatte in ber 45ften Nummer einer periobifchen Schrift, bie er unter bem-Titel North=Briton herausgab, einen höchst unanständigen Angriff gegen ben Ronig gewagt, und verschiedene Stellen einer königlichen Parlamenterebe frei und offen ber Luge gestraft. Für biefe Beleibigung murbe er auf einen Befehl bes Staate = Sefretare ber innern Angelegenheiten verhaftet, und in ben Tower gefchickt, wenig Tage nachher aber, vermöge eines Sabeas = Corpus = Refcripts, vor ben Berichtshof ber Com= mon Pleas geftellt, wo ber Dberrichter Pratt (fpater Lord Camben) ihn aus bem Grunde, bag bie Privilegien bes Parlaments in feiner Perfon verlett worden maren, freisprach. November 1763 brachte eine fonigliche Botichaft bie Sache vor bas Unterhaus, und bier wurde nach heftigen Debatten mit großer Stimmenmehrheit die 45ste Nummer bes North=Briton für ein icanbliches und aufrührerisches Libell erflart und verbammt, von ber hand bes henters verbrannt ju werden. In ber bei biefer Gelegenheit bem Ronig überreichten Abreffe fprach bas Unterhaus fogar formlich ben Grunbfat aus: »bag bas Privelegium ber Parlamentoglieder fich nicht auf bas Recht, Libelle zu publigiren, erftecte;« und bie Paire flimmten biefer Abreffe bei. Schritt, ber um fo merkwürdiger mar, ba es fonft in ber neuern brittifchen Gefchichte taum ein Beifpiel gibt, bag bas Palament einen Befolug gefaßt, ober begunftiget hatte, ber ben Privilegien seiner eigenen Mitglieder Abruch that. Das Berbrennen bes ver= urtheilten Blattes erregte einen gefährlichen Aufftand in London. Biltes ftellte eine Rlage gegen ben Staatsfefretar, wegen v. Gens, Schriften V.

gesetwidriger und gewaltsamer Berhaftnehmung an, und erhielt, des Parlamentsbeschusses ungeachtet, einen Spruch auf 1000 Pf. St. Schadloshaltung. Gleich darauf entsich er nach Frankreich; und bas Unterhaus, welches ihn vorgesordert hatte, um Rechenschaft von seinem Berfahren abzulegen, erliete im Januar 1764, "daß Wiltes als Berfasser und Berdreiter einer Schmähschrift von einem Sit im Parlament ausgeschlossen seiner Schmähschrift von seinem Sit im Parlament ausgeschlossen feb. « Dieser Entschluß wurde durch seine unvorhergesehenen Folgen, und die vielzährigen schweren Kämpse und Unruhen, die er erzeugte, eine Quelle großer Widerwärtigkeiten für England. Auf den gewöhnlichen Gerichtsgang in Libellsachen hatte er jedoch keinen unmittelbaren Einfluß, indem die Frage, ob der North-Briton ein Libell sey, nie vor einem Tribunal verhandelt, sondern vom Parlament, aus höchster Machtvollkommenheit entschieden worden war.

3m Jahr 1769 fand unter bem erdichteten und nie entrathfelten Ramen Junius ber gewaltigfte und frevelhaftefte Libellift auf, ben England und bie motberne Welt überhaupt bis babin tennen gelernt hatte. Dit Talenten und Renntniffen vom erften Range einer nie übertroffenen und felten erreichten Berebtfamfeit, einer Ruhnheit ohne Dag und Biel, und einer Bosheit, welche Milton's Teufel hinter fich gurud ließ, mußte biefer geheimnißvolle Unhold zwei Jahre lang bas brittifche Publitum in fortbauernber Spannung zwifden Luft und Schrecken, zwifden Bewunderung und Abicheu zu erhalten. In einer Reihe zermalmender Briefe griff er bie Mitglieber bes Rabinets, alle bobe und niebere Staatsbeamten, alle in die öffentlichen Angelegenheiten verflochtenen Individuen, Die Tribunale, Die beiben Parlamentebaufer, endlich Die geheiligte Perfon bes Koniges felbft, mit immer gleicher Bitterfeit und Schonungelofigfeit an. Jeber tiefer Briefe mar ein moralifder und politifder Mord, ber irgend ein vorher auserfebenes Solachtopfer, wie unfoulbig und ehrwurbig es auch fenn mochte, in ber öffentlichen Reinung ju Grunde richten follte. Man zitterte vor ihm, wie vor einer unbekannten, außerirbischen Macht, und es war fo weit gefommen, bag er an einen

unabhangigen Mann, und einen ber erften Runftler feiner Zeit fcreiben burfte: »hütet Euch vor meinem Born, ober Ihr follt bie Stunde verfluchen, wo Ihr es gewagt habt, Euch mit Junius einzulaffen. « \*)

Nachbem ber erfte Schrecken, ben feine Abreffe an ben Ronig am hofe und im Rabinet, wie in allen Rlaffen bes Publitums verbreitet hatte, vorüber mar, beichlof man, ben urfprunglichen Berausgeber bes Libells vor ber Rings-Bench belangen zu laffen.\*) Der Prozef wurde am 13. Juni 1770 eröffnet. Der Oberrichter, Lord Mansfielb, erflatte ber Jury, fie habe fich nur mit ben beiben Fragen ber Publifation und bes Sinnes ber Schrift, und ba die Publifation bereits eingestanden fen, eigentlich nur mit ber letten zu befchaftigen; ob und in wie fern bie Schrift ein aufrührerifdes, boshaftes u. f. f. Libell fen, bleibe ber gefetlichen Enticheibung überlaffen. - Es ift flar, bag ber Oberrichter in biefer Art, bie Sache zu ftellen, viel weiter ging, als er nach ber bamaligen Gerichtsverfaffung zu geben befugt war; benn er raumte ber Jury nicht blof bas Recht, über bie Thatface ber Publifation, fonbern auch bas, über ben Sinn (bie Tenbeng) ber angeflagten Schrift abzusprechen, ein; und bennoch follte bie Frage, ob biefe Schrift ein Libell war, bem Richter vorbehalten bleiben! Da von einem Manne, wie Lord Mansfielb, fomer angunehmen ift, bag er fich folder Salbheit und Inconfequeng, bloß aus Schonung fur bie Jury und fur bie öffentliche Meinung

<sup>\*)</sup> Dieses lakonische Sendschreiben erließ er an ben berühmten Schauspieler Sarrik. — Um das hier entworfene Gemälbe zu rechtsfertigen, und zugleich als einen merkwürdigen Beitrag zur Geschichte ber brittischen Preßfreiheit, werben wir, in einem Nachtrage zu diesem Artikel, einige in Teutschland noch wenig bekannte Data über die schriftsstellerische Lausbahn dieses furchtbaren Ungenannten liesern. (Siehe unten Seite 119).

<sup>\*\*)</sup> Die sämmtlichen Briefe von Junius erschienen im Public Advertiser, einer Zeitung, welche der durch seine persönliche Seschicks lichkeit (besonders bei Redaktion der Parlamentsbebatten) und burch mancherlei literarische Berbindungen und Schicksale bekannt gewordene Buchdrucker Roob fall berausgab.

schuldig gemacht haben sollte, so ergibt sich baraus vielmehr, wie unsicher und schwantend ber Boden, auf welchem bas System ber Eriminaljurisprudenz in biefen fritischen Fragen rubte, bamals schon geworden seyn mußte.

Die Jury berathschlagte vom Morgen bis Abend, und brachte endlich ihren Spruch (verdict) über 2Boobfall in folgenden Borten: "Soulbig bes Drucks und ber Publifation allein.« Diefes Berbict mar in jeber hinficht null und nichtig. Die Jury, ber nichts weiter zustand, als ein reines Schulbig oder Richtschulbig auszusprechen, hatte ihre Bollmacht überfdritten. Der Bertheibiger bes Betlagten verlangte bierauf, bag bei ber 3 meibeutigteit bes Berbicte, allem fernern Berfahren Einhalt gethan werben follte; und bas Tribunal, von Bebentlichteiten und Scrupeln aller Art hin und her bewegt, entschied, bet Prozef folle von neuem beginnen. Als hiezu in einem fpatern Termin gefdritten werben follte, vermißte man bas ursprüngliche Dotument (bas Zeitungsblatt!) auf welches ber Beweis ber Publitation gegründet worden war. Der Bormann ber ersten Jury hatte es heimlich auf die Seite gebracht und zerriffen: und unter biefem geringfügigen Borwande, vermuthlich mohl aus Grunden andrer Art, die man verschwieg, wurde die weitere Berhandlung niebergeschlagen.

Der Prozeß gegen Boobfall gab bas Signal zu einer langen Reihe von Untersuchungen und Streitigkeiten über die Bessugnisse ber Richter und Geschwornen im Libellprozeß. Lord Camben machte zu Ende bes Jahres 1770 im Hause ber Pairs einen Bersuch, von Lord Mansfield über den eigentlichen Sinn seiner Abresse an die Jury nähere Auftlärung zu erhalten, welche dieser jedoch standhaft verweigerte. Zu eben der Zeit trug Mr. Glynne im Unterhause darauf an, seinen Ausschuß zu ernennen, der die Berwaltung der Criminaljustiz und das Bersahren der Richter, besonders in Bezug auf Presseieit, und auf die constitutionellen Rechte und Pflichten der Jury untersuchen sollte.«—Die darüber entstandne Debatte ist, aus dem Gesichtspunkt späterer

Beiten betrachtet, ein hiftorifches Dentmal von nicht gemeinem Berth, indem bie Motion ihren heftigften Gegner - an For, \*) und ihren lebhafteften Bertheibiger an Burte fanb. Sie ward übrigens mit beträchtlicher Stimmenmehrheit verworfen. - 3m Jahre 1771 brachte Dowbeswell ben Gegenstand in einer anbern und bestimmtern Gestalt von Reuem gur Sprace. bem Unterhause ein Bill vor, nach welcher bie Jury bemächtigt werben follte, in allen Berhandlungen gegen aufrührische Schriften wie überhaupt gegen Libelle jeder Art, über ben gesammten Subalt ber Antlageafte, fowohl über bie politifche Tenbeng ber Schrift, und strafbare Gefinnung bes Berfaffers, als über bie Thatfache ber Publitation, ohne Ausnahme noch Ginfchrantung zu ertennen. Auch biefe Bill ging in einer großen Stimmenmehrheit unter. Selbft viele von benen, bie bem Grundfat nicht abgeneigt maren, fühlten fich bebrangt burch bas Dilemma, entweber, wenn bas Gefet als positive Anordnung (enacting law) ausgesprocen

<sup>\*)</sup> Es war im zweiten Jahre seiner parlamentarischen Laufbahn. Damals fprach er mit äußerster Berachtung von bem, was die Freunde ber Motion die Bolksmeinung nannten. "Bas mich betrifft," fagte er unter anderm — "ich kenne keine andere Stimme ber Nation und werbe nie eine andre anerkennen, als die, welche die Majorität bes Parlaments ausspricht. Wie follte ich also einen Augenblick zweifeln, einen Antrag zu verwerfen, ber sich auf eine fo niedrige Quelle beruft? Aus Roth ist dieser Antrag entsprungen; zu Roth mag er wieder zurückfehren" (From dirt it came, and to dirt let it return). Vid. Speeches of the RH Charles James Fox. Vol. I. p. 5. - In gleichem Tone außerte er fich noch brei Sahre fpater, als im Sahre 1774 ber nämliche Boodfall, ber bie Briefe von Gunius gebruckt hatte, wegen eines ehrenrührigen Auffahes (von horne Looke) gegen ben Sprecher Northon vom Unterhause in Anspruch genommen wurde. Sier ging er auf den berüchtigten Streit des Parlaments mit Wilkes, — die em= pfindlichste Stelle der damaligen innern Politik — zuruck, und fagte: "Nicht, wie man fich thörichter Beise einbildet, unser Verfahren bei ber Middleserwahl hat uns um bas Bertrauen der Nation gebracht, wohl aber unfre unwürdige Gleichgültgfeit bei ben gehäuften Schmähungen ber Libellisten gegen ben Souveran und gegen bas Parlament " (l. c. p. 21). — Alle biefe schwere Sunden find ihm verziehen worden!

wurde, eine Neuerung im Gerichtsgange einzuführen, ober wenn es bloß auslegenbe Form (declaratory law) erhielt, über alle frühern Aussprüche ber Richter und Rechtsgelehrten ben Stab zu brechen. Um beiben Inconvenienzen auszuweichen, überließ man Richter und Geschworne fernerhin ihrem eignen Gange, und verwarf die Rotion. \*)

Doch jene Strupel, und alle ähnliche, schienen verschwunden ober vergessen zu seyn, als zwanzig Jahre später Mr. For, nun der Peld der Freiheit, und der Abgott des Boltes geworden, die Bill von Dowdes well wieder erweckte. Er führte sie, von einer gelehrten und scharssinnigen Rede begleitet, im Mai 1791 ind Unterhaus ein, und setzte sie (merkwürdig genug) fast ohne allen Widerstand durch. \*\*) Im Oberhause wurde sie von drei großen Rechtsorakeln, Lord Thurlow, Lord Renyon und Lord Bathurst bekampst, und nach der ersten Debatte bei Seite gelegt. In der Sitzung des Jahrs 1792 aber nahm sie auch das Oberhaus, der Protestationen der Richterbank ungeachtet, an. Durch das aus dieser Bill erwachsene Statut wurde verordnet: "daß die Jury in Eriminalprozessen gegen Libelle, über sämmt= liche in der Anklageakte enthaltenen Punkte einen allgemeinen Spruch von Schuldig oder Nichtschuldig zu geben berechtiget sey."

Daß ein solcher Parlamentsbeschluß ben Sieg bavon trug, ist nicht sehr zu verwundern. Es lag in bem Grundsat, baß bie Jury in Libellprozessen nur über die Thatsache ber Publikation zu sprechen habe, eine scheinbare Abweichung von der in allen andern Criminalprozessen obwaltenden Regel. Wir sind berechtiget zu glauben, wenn wir auch keinen eigentlichen Beweis bafür liefern

<sup>\*)</sup> Bei dieser Selegenheit hielt Burke zu Sunften ber Motion die Rede, woraus die oben angeführte Stelle gezogen war. Sie war mit solcher Mäßigung und Weisheit abgefaßt, daß er auch in den letzten Jahren seines Lebens, wo die Gräuel der aufs höchste gemisbrauchten Presse einen tiesen Eindruck auf ihn gemacht hatten, sich seiner Worte vom Jahr 1771 nicht hätte schämen dursen.

<sup>\*\*)</sup> Selbst Pitt sprach ju Gunften ber Bill.

tonnen, baf biefe Abweidung nicht zufällig entstanden mar, fonbern in ber, von fruhern Rechtsgelehrten richtig bemertten und gefühlten Eigenthumlichteit ber Prefvergehungen ihren tiefliegenben Grund hatte. Diefen Umftaud aber, ben Urfprung und Erager ber alten Lehre, icheinen in neuern Beiten weber bie Gegner biefer Lehre, noch auch bie ftartften Bertheibiger berfelben volltommen gefaßt zu haben. Gewiß ift wenigstens und in jedem Ralle hocht fonberbar, baf er weber im Parlament, noch in gerichtlichen Berhandlungen, noch in gleichzeitigen Schriften je bentlich gur Sprace gebracht marb. Siezu tam, bag in ben letten zwanzig Jahren por ber Parlamentsafte von 1792, über biefem Gegenstanbe in ben Gerichtshöfen bie peinlichste Ungewißheit geschwebt hatte. Lord Mansfielb's Abreffen an bie Jury in verschiedenen nahe auf einander folgenden Prozeffen gaben wechselsweise balb einer, balb ber andern Lehre bas Uebergewicht. Balb überließ er ber Jury (wie in einem Prozeß gegen Sorne Loote) beinahe bie ganze Frage ber Strafwurbigteit bes Betlagten, und forberte fie fogar auf, zu prufen, und zu bestimmen, sob bie Borte bes Berfaffers unschuldig ober löblich gemeint waren.« Balb (wie in bem burch Erstine's Berebtfamteit berühmt gewordenen Prozef gegen den Dechant von St. Afaph) wollte er fie wieder ftrenge in ihre alten Grenze gurudführen. Diefer Buftand von Unficherheit und Sowanken ichien eine feste gefetliche Bestimmung bochft . wunfdensmurbig, und felbft nothwendig zu machen. biefe, ba bie öffentliche Meinung fich langft wiber bie Richter erflart hatte, für bie Aussprüche ber Jury ausfallen murbe, ließ fich ermarten.

Seit ber Parlamentsatte von 1792 hat in ber Gefetgebung über Prefivergehungen teine wesentliche Beranderung Statt gefunden. Ein Gefet vom Jahr 1798, mehr fistalischer als politischer Natur enthielt zwar genaue und sehr ftrenge Bestimmungen über Anwendung ber Stempeltaxe auf die gewöhnlichen Zeitungen
und verhängte harte Gelbstrafen wider die Contravenienten; nur
ein einziger Artitel bieses Gesetzes aber hatte auf ben In halt

Staate Trot bieten, mit welcher Buverficht ber bosartigfte Reinb felbit bas erhabene Dberhaupt beffelben angreifen barf. Alles ift geficert, nur bas nicht, mas bie Befete geheiliget haben; alles ift matt und muthlos, mas nicht bie Buth bes Saftionsgeistes befeelt. Bahrend bie Erfclaffung aller Fiebern bem Staatstorper bie heftigsten Convulsionen verfundigt und bereitet, wird bie Standhaftigfeit bes Argtes burch ben blogen Anblict ber Rrantheit über-. maltiget.\*) Mit verftellter Gleichgültigfeit behandelnb, mas er fic ju fowach fühlt zu betampfen, erfdrictt er felbst vor ben Dagregeln, bie er ergreifen foll. Er zweifelt und zogert, fo oft es barauf antommt, burch"eine harte, ober heilfame Operation ben Rrantheitsstoff auszurotten. Er fucht fogar aus feinen fehlgefchlage= nen Bersuchen einen armseligen Bortheil zu ziehen, und bebectt feine Ohnmacht mit ber Larve ber Gelindigfeit, und Grofmuth. Er preifet bie Dagigung ber Befete, bie er unter feinen Sanben verachtet und verspotet fieht. "\*\*)

Dieses trübe Gemalbe hat nichts von seiner Wahrheit verloren; es ist vielmehr von Jahr zu Jahr bem Urbilde ähnlicher
geworden. Wer bem Gange ber innern Angelegenheiten Englands
in der letten Zeit mit Ausmerksamkeit gefolgt ist, kann keinen
Zug besselben verkennen, und wird noch manchen gleich niederschlagenden hinzuzusugen wissen. Selbst seit der Wiederherstellung
des Friedens hat diese unnatürliche Lage der Dinge, dieser tägliche,
schmähliche Rampf zwischen grenzenloser Berwegenheit von einer
Seite und ohnmächtigem Widerstande von der andern, nicht allein
fortgedauert, sondern die bedenklichsten Fortschritte gemacht. »Mit
diesem einzigen ungeheuern Uebel verglichen« — sagt ein wohl
unterrichteter Schriftsteller unserer Lage — »sind alle übrigen Ursachen des Misvergnügens unter uns als geringsügig anzusehen,
und können kaum mehr in Anschlag gebracht werden. «\*) Die

<sup>\*)</sup> Mussabat tacito medicina timore. Lucret.

<sup>\*\*)</sup> Burke's Works Vol. VIII. p. 21.

<sup>\*\*\*)</sup> Quarterly Review. January 1817.

verworfenften Libelliften haben mit einer Unverschämtheit obne Bleichen nicht bloß in ben Strafen von London, fondern in allen großen and tleinen Stabten, Flecken und Dorfern ihr Panier gegen bie Regierung aufgepflangt. Cobbet, vielleicht noch ruchlofer als Junius, ohne einen Runten feines Beiftes zu befigen, ruhmte fic öffentlich, von feinen ungeftempelten Zweipfennigebiatriben in fechs Monaten eine Million Eremplare verfauft, und fie zwei Millionen Lesern in die Sande gespielt zu haben! Die öffentliche Autorität erliegt unter einer Centnerlaft von Läfterungen, Lugen und Braueln, Die fic nicht mehr zu überfeben, vielweniger zu hintertreiben verlnag. Bon Beit zu Beit, und bamit boch bas Da= fenn ftrafender Gefete nicht gang in Bergeffenheit gerathe, ergreift fie einen ber Taufende, Die ihr täglich ins Angeficht fpeien, und gibt ihren hohnlachenben Gegnern bas Schauspiel eines öffentlichen Berichts. In ber neuesten Beit bat fast jeder biefer Bersuche mit einer bemuthigenben Niederlage geenbet. Die Unflage gegen ben Buchtrucker Sone, wo alles, was man in fruhern. Scenen biefer Art für bie Regierung frantenbes, für ihre Berachter ermunterndes gefeben hatte, in eine hauptmaffe gufammengebrangt ericien, hat endlich ben langft entfchiebenen Sieg ber Pobelvreffe über ben Staat in fo riefenhafter Gestalt offenbart, baff, wenn bas Ministerium nicht neue Mittel erfinden, ober neue Formen ju Bulfe rufen tann, vielleicht ber weifeste Entichluß heute ber mare, Diefen Criminalprozeffen gang ju entfagen , und bie Preffe ein für allemal ihren eigenen Rafereien zu überlaffen. \*)

<sup>\*)</sup> Hone kündigte sich, nach Cobbet's Flucht aus England, als den Fortseter seiner politischen Schristen an. Eines mehrern bedarf es nicht, um ihn zu charakteristren. Er eröffnete seine Lausbahn mit Parodien verschiedener Formeln des öffentlichen Gottesdienstes, worin der Regent, die Minister, die Parlamentsglieder, die Sesehe, die Constitution selbst, aufs Empörendste gemishandelt waren. Es gab kaum eine Zeile in diesen Parodien, die ihn nicht, als politische Vergehung behandelt, aus jedem Tribunal, das noch nicht alle Scheu vor Sott und Menschen abgeschworen hatte, an den Schandpfahl oder in den Kerker hätte führen muffen. Aber absolverdende Ersahrungen ähnlicher Art.

Die hier angeführten Thatsachen laugnen zu wollen, ware ein vergebliches Unternehmen. Die Freunde unbedingter Ausbehnung ber Preffreiheit verwahren sich aber gegen die Folgerungen, die daraus gezogen werden könnten, burch eine boppelte Art von Argumentation; indem sie entweder die aus dem Mifrauch der Presse entsprungenen Uebel in ihrem ganzen Umfange anerkennen, durch die mit der Preffreiheit verknüpften Bortheile aber mehr als aufgewogen glauben, oder indem sie jene Uebel, deren Realität sich nun einmal nicht bestreiten läst, als unbedeutend, und für bas höhere Interesse bes Staates gleichgültig barstellen.

Die stärkten und consequentesten Bertheibiger ber ersten Ansicht sagen: Wir geben zu, daß der heutige Justand der brittischen Presse nichts anders ist, als ein Justand vollendeter Anarchie, hin
und wieder durch kraftlose Schläge einer zufällig erwachenden Willtür unterbrochen. Wir geben zu, daß dieser Justand unmittelbar
großes Unheil stiften, in seinen Folgen zu noch größern sühren
muß. Unmittelbar, weil er eines der edelsten Nahrungsmittel
des menschlichen Geistes in Gist verwandelt, und das Bolt dem
Einfluß der nichtswürdigsten Versührer preisgibt; in seinen Folgen,
weil die dadurch bewirkte Erschlaffung der Bande, die den einzelnen
Bürger an den Staat knüpsen, gesährliche Störungen in der ganzen gesellschaftlichen Dekonomie anrichtet, und noch gefährlichere
stets besürchten läßt. Aber die Preßfreiheit ist ein so überschwengliches Gut, daß wir sie selbst um diesen Preis nicht zu theuer erkauft glauben.

wo die Jury den ärgsten Frevlern beigestanden hatte, schienen die Minister muthlos gemacht zu haben. Man sann auf andere Auswege; man blieb ein Jahr lang unschlüssig; mussabat tacito medicina timore.
— Endlich wurde beschlossen, en potitischen Inhalt der Libelle mit Stillschweigen zu übergeben, und bles die blasphematorische Form vor Gericht zu bringen. Aber auch dieser auf eine gewisse mechanische Ehrsurcht vor heiligen Dingen, die dem englischen Bolte bei aller seiner Demoralisation noch geblieben ist, berechnete Schritt, sührte, nach dreitägigen beispiellosen Debatten vor einer breimal erneuerzten Jury nur zu drei gleichsörmigen Absolutionssprüchen!

## — — Scelera ipsa nefasque Hac mercede placent —

Beffer unter Stürmen und Ungewittern wandeln, als in stehenden Sumpfen verschmachten! Kann ben Gefahren ber Preffreiheit burch Maßregeln, die ihr Wefen nicht angreifen, gesteuert werden, so sollen diese Maßregeln, und willsommen seyn. Sind sie überhaupt nicht ausführbar, ober sehen ihnen Nationalgewohnheiten und National-Charafter unübersteigliche hindernisse entgegen, so ist unfre Wahl getroffen: Lieber als die Preffreiheit wesentlichen Abbruch leiden zu sehen, nehmen wir sie mit allen ihren Mißgestalten, Krantheiten und Auswüchsen an.

Diefe Sprache ift wenigstens offen und mannlich. Die Freibeit, und die Regel ober bas Gefet find bie beiben Elemente bes burgerlichen Lebens. Beibe fo zu verbinden, daß bie Regel bie Freiheit nicht tobte, und die Freiheit die Regel nicht zerftore, ift Die Aufgabe berer, benen bie Erhaltung und Leitung ber Staaten Die Maffe bes Boltes fühlt bie Rothwenbigfeit Diefer Berbindung buntel und instinttartig. Unter ben Ginzelnen, Die barüber nachzudenken im Stande find, und beren Angahl mit bem Fortschritte ber Gesellschaft immer zunehmen muß, wird allemal, wie febr fie fich auch nach und nach bem Mittelpuntte bes Gleich= gewichtes nahern mogen, entweber ber Trieb nach ber Freiheit, ober die Borliebe fur bas Gefet bas Uebergewicht behalten. Perfon liche Anglagen, Erziehung, außere Umftanbe, Die Stellung eines Beben im Staate bestimmen ihn für bie eine ober bie anbere Seite. Dies find bie beiben natürlichen Parteien, in welche ber gebilbete Theil ber Belt nothwendig gespalten ift, und auch unter ben volltommenften Berfaffungen immer gespalten bleiben wirb, und beren wechselfeitige Reibungen und Rampfe ben Staat nie zu Grunde richten fonnen, wenn bie gefetgebenben und regierenben Autoritaten auf jener Sohe fteben, auf welcher allein Die Bereini= gung ber ftreitenden Grunbfage, und ber Friede bes Gangen erreicht und gesichert werben tann. Es liegt baber Richts Sabelewürdiges barin, bag biejenigen, welche, obgleich ber Regel nicht

abhold, boch bie Freiheit noch höher schäten, und welche, wenn es ein Opfer gilt, es lieber auf Kosten ber Ruhe, als auf Kosten ber Freiheit gebracht wissen wollen, sich die brittische Prefanarchie ohne sie unmittelbar gut zu heißen, oder ihre schälliche Wirtungen zu verkleinern, als ein unvermeibliches Uebel, und als unbequeme Begleitung einer überwiegenden Wohlthat gefallen lassen. Nur mussen sie billig genug seyn, die, welche von dem andern Gesichtspunkte ausgehen, und für die Ordnung mehr sürchten als für die Freiheit, deshalb nicht als stlavische Gemüther und Wertzeuge der Tyrannei zu verdammen. \*)

Es gibt aber eine zweite Rlaffe von Bewunderern ber brittifchen Preffreiheit, Die, wenn nicht gegen beffere Ueberzeugung, boch aus reiner Unwiffenheit, Schiefheit und Beiftedarmuth behaupten, ber Digbrauch ber Preffe in England fen mit allen feinen unvertennbaren Birtungen, ein erträgliches, mohl gar ein eingebilbetes Uebel, bas einen festgegrundeten und gutregierten Staat nie verlegen tonne; alles bewege fich ja bort, von jenem Difbrauch un= berührt, in volltommenfter Ordnung und harmonie; bas Bolt fen glucklich , bie Achtung fur bie Gefete unvermindert , bas Anfeben ber Regierung hinreichend geschütt, und ihre Gewalt nicht nur groß genug für alle rechtmäßige Zwecke, fonbern in mancher Rudficht wohl größer, als für bas allgemeine Befte zu munichen mare. - Diefe, von ber vorhin aufgestellten gang verfchiebene, in England felbft (aus einleuchtenben Grunden) vorzuglich beliebte Unfict ber Sache, ift gegenwartig in Franfreich, in Teutschland, und in allen Landern, wo Fragen ber Art in öffentlichen Berath: fclagungen ober in Schriften verhandelt werben, bie gemeine unb herrichenbe; auf fie gegründet, ruft bie große Mehrheit ber Gegner aller Prefibefchrantungen bas Beifpiel von England an, und meint,

<sup>\*)</sup> Es versteht sich von selbst, daß hier von den Extremen beider Parteien, von blinden Enthussassen der Freiheit, die nach Garantien der öffentlichen Ordnung nicht fragen, oder von einseitigen Abvokaten der Macht, für welche die individuelle Freiheit gar keinen Werth hat, nicht die Rede seyn kann.

mas in biefem hochgepriefenen Staate fo unschuldig und unschäblich fen, tonne auch in andern nur wohlthatig wirten, und nie mit wefentlicen Gefahren vertnüpft fenn.

Diefe Ansicht halten wir für unbebingt falich, weil fie nicht, wie bie erfte, aus übertriebener ober migverftanbener Unwendung eines Grundfates, fonbern aus fattifchen Brrthumern hervorgeht. Es ift nicht mahr, bag in England ber Digbrauch ber Preffe, ein harmlofes Spiel, ober eine vergeihliche Unart mare. ernftes, foweres, bruckenbes Uebel, bem nur ein in feinen übrigen Lebenetheilen, wenn gleich nicht burchaus gefunder, boch fefter und fraftvoller Rorper miberfteben fann. Richt bas unmittelbare Unfeben ber Regierung - benn biefes hat bie Bugellofigfeit ber Preffe langft mit gugen getreten, - nur bie Sulfemittel, Die fie in ber Berfaffung, in ber wechselseitigen Stellung ber Boltetlaffen und politischen Parteien, in ben Rechten und Privilegien einzelner Stanbe, in bem burch constitutionelle Formen gesicherten und verftarten Wiberftande ber ruhigen Daffe gegen Boltsausschweifungen, Berruttungen und Neuerungen findet, - nur biefe gablreichen Gegengewichte eines verzehrenden Strebens auf fo viel andern Puntten, haben England aufrecht erhalten. Das Alter feiner Inftitutionen, ber Charafter bes beffern Theils ber Ration, ber Ginflug großer Staatsmanner und Schriftsteller trugen ebenfalls nicht wenig bagu Beber andere, weniger vollständig geruftete und gewaffnete Staat mare langft burch bie ungeftraften Ausschweifungen großer und fleiner Libelliften, und eine Gefetgebung und Gerichtspflege, bie teinen von ihnen mehr fcrectt, in Die füchterlichften Convulfionen gestürzt worben. Eben fo wenig als die brittifche Berfaffung, wie Mancher mahnt, ber Preffreiheit ihre Entstehung verbantt, eben fo wenig, und noch weniger verdantt fie ihr ihre Erhaltung. Die Berfaffung hat ihrerfeits bie Preffreiheit jur Folge gehabt; fie hat ihre Difbrauche und Gefahren nie verfannt; fie hat fie ein Sahrhundert lang mit unzureichenden Strafgefegen und ohnmächti= gen Proceduren verfolgt; fie hat ihnen bas Relb raumen muffen; und wenn fie heute noch besteht, fo ift es, weil fie fich troß ber v. Gens, Schriften V.

8

ausgearteten Preffreiheit, nicht burch biefelbe gu behaupten gewußt hat.

Barum aber eine Frage biefer Art gleichfam auf ihre außerfte Spite ftellen? Barum berechnen, welche Dofie von gerftorenben und auflöfenben Stoffen ein Staat etwa zu fich nehmen tann, ohne fich ben Tob zu bereiten? Wenn bie Ausschweisungen ber Preffe auch nicht gerade bie Existenz Englands bedroben, ift es nicht genug, daß fie bas öffentliche und Privatleben ber Ration vergiften? Die Bermuftungen, welche bie periobifden Pamphletfdreiber, besonders bie von ber gemeinen Art, in ben untern Rlaffen anrichten, find furchtbar; um fo furchtbarer als fie über Millionen von Lefern, benen bas Begengift befferer Schriften nicht auganglich ift, eine unbeschrantte Alleinherrschaft gububen. Inbem biefe treulofen Demagogen bas Bolt täglich und raftlos von feinen gefrantten Rechten, von feinen betrogenen Erwartungen von feinen wirklichen ober eingebilbeten Leiben unterhalten, jebe Laft, bie ben Einzelnen brudt, jebe zufällige Stockung, jebes Ungemach, bes ber Bechfel ber Beiten und ber Begebenheiten berbeiführt, als bas unmittelbare Wert ber Unfahigteit, ber Gelbftfucht ber ftrafbarften Difgriffe ber Staateverwaltung foilbern, ben Miniftern bie beilofeften Plane, bie unfinnigften Daffregeln anbichten, und bamit bie Unterbrudten nicht faumen mogen, fich Sulfe gu verfchaffen, bie Bufunft noch fcmarger malen, als bie Gegenwart, verbreiten fie ein bictes Gewölf von Unmuth, Bitterfeit und Gahrung über bas Land, erfullen bie Gemuther mit feinbfeligem Biberwillen und finftern Beforgniffen, und bringen ben gemeinen Mann um alle Bufriedenheit, um alle Beiterkeit, um allen Lebensgenuf. Das Gefühl ber Sicherheit und bes Mohlfeyns, bas Bertrauen gu ben Obern, ber ruhige und willige Gehorsam, bie stanbhafte Ergebung in unvermeibliche Opfer, alles, mas bie Frucht und Bierte einer guten Berfaffung feyn follte, wirb unter ben Ganben biefer Darpyen-Rotte verfalfct, vertummert, gerrieben und aufgelofet. Dag weber bie Beiftesbilbung, noch bie Sittlichfeit bes Boltes bei biefer politischen Berberbnif gebeihen tann, verfteht fich von

Sind bas geringfügige Uebel? - Und boch ift bas Berzeichnig hiemit noch nicht geschloffen. Auch bie unvermeibliche Rudwirtung eines großen Digbrauchs ber Preffe auf ben Geift bie Magregeln ber Regierung muß in Unichlag gebracht Wenn es gleich teinem Staatsmanne erlaubt ift, fic perfonlichem Difmuth ober perfonlicher Erbitterung hinzugeben, wenn aleich ein brittischer Staatsmann es in ber Gleichgültigfeit gegen feindfelige Angriffe, gegen perfonliche Berunglimpfungen und Befdimpfungen weiter gebracht haben muß, als irgend ein anbrer, und bie meiften brittifden Minifter in ber Runft zu ertragen und su verschmerzen, wirklich fo große Meifter werben, als bie menfchliche Ratur es nur guläßt, so ift boch nicht bentbar, bag bie taglich wibertebrenben Ausfalle ber verwegenften und boshafteften Schriftsteller gar teinen Ginbruct auf fie machen follten. wif als fie Menfchen find, muffen fie von Beit gu Beit ben Bunfc nahren, auf einem ober bem andern Wege fo frevelhaftem Unfug Grengen ju feben. Rur biefen Bunfc fpricht überdies ihre Pflicht fo laut als ihr Gefühl. Sie tonnen fich über bie verberblichen Wirfungen bes Uebels als Staatsmanner nicht taufden, als Guter ber öffentlichen Orbnung nicht hinwegfeten. Bu gleicher Reit aber miffen und fuhlen fie, baf es nicht in ihrer Dacht ftebt, ber Ausgelaffenheit ber Preffe burch irgend eine unmittelbare Reform ber bamit zusammenhangenden Gefete und Institutionen Ginhalt zu thun. \*) Es bleibt ihnen babei nichts übrig, als zur Aufrecht=

<sup>&</sup>quot;) Der Bersuch, die Preffreiheit in engere gesetliche Schranken zus wäck zu führen, oder auch in der gerichtlichen Procedur gegen Prespersgehungen eine wesentliche Abanderung vorzunehmen, ist in England unaussührbar geworden, und würde vielleicht noch größeres Unheil stisten als hintertreiben. Wenn eine Nation, wie die brittische, hundert Jahre und länger von allen politischen Beschränkungen der Presse frei gewesen ist, und fünf und zwanzig Jahre lang gewöhnt war, deim Sesbrauch oder Misbrauch derselben, keinen Richter mehr zu scheuen, und einem unwissend Bolksausschuß allein verantwortlich zu sepn, so wäre es ein gewagtes Unternehmen, sich an einer solchen Bersassung værgreisen zu wollen. Daß dies nichts für die Güte derselben beweiset, bedarf kaum einer Erinnerung. Eine Krankheit hört nicht aus, eine Krankheit zu seyn, weil sie unheilbar geworden ist.

haltung eines gewiffen Gleichgewichtes in ber politischen Mafcine mit verdoppelter Sorgfalt alles aufzusuchen, was ihre Macht von andern Seiten ermeitern fann, und bie individuelle Freiheit menn auch nicht burch verfaffungswidrige Bewaltstreiche, boch burch jebe mit bem Buchftaben ber Gefete nur irgend vereinbare, vor ber Legislatur nur irgend zu rechtfertigende Magregel zu befchranten. Der frangofische Juftig = Minister hat neulich bie icharffinnige Bemertung gemacht, bag bie Sabeas-Corpus-Afte, bie große Schutswehr ber verfonlichen Sicherheit in England, vielleicht in neuern Beiten weniger oft suspenbirt worben fenn murbe, wenn ber Diffbrauch ber Preffe bie Besorgniffe ber Regierung nicht vermehrt und vervielfaltiget hatte, und bag England auf biefe Beife, mas es an einer feiner Freiheiten gewonnen glaubte, wohl an einer andern wieber eingebugt haben mochte. \*) Die Richtigkeit biefer Bemertung läßt fich nicht in Zweifel ziehen. Es ift gewiß, baß mehr als eine minifterielle Magregel ber letten Beit einen andern Charafter, mehr als eine politische Berhandlung eine anbre Richtung angenommen haben wurde, wenn bie Bugellofigfeit ber Bolte-Schriftfteller nicht alle gewöhnliche Standpuntte verructt, Die gange Stellung bes Bolfes gegen Die constituirten Autoritaten verschoben, und Miftrauen und Furcht in Gemuthern, benen fie fonft gang fremb geblieben maren, erwect hatte. Wenn Die Bartei, welche für bie Bolterechte ftreitet, ihr mahres Intereffe immer vor Augen batte, fo follte fie felbft ihren gangen Ginflug aufbieten, um dem Uebermaß ber Preffreiheit vorzubeugen. Dag biefe Partei in England gerade bas Gegentheil thut, beweifet nur, bag bie Preffe von keiner Seite burch Berechnungen ber Staatsklugheit, sonbern burd Gelbitsucht und Leibenschaften regiert wirb.

Die Resultate unster bisherigen Uebersicht bes in England bestehenben Systems zur Berhinderung bes Migbrauchs ber Preffe find folgende:

<sup>\*)</sup> Discours de Mr. le Garde-des-Scenux à la Chambre des Députés le 11 Décembre 1817.

- 1. Die Gefetzebung, in so fern ihr obliegt, Bergehungen zu bestimmen und zu befiniren, ist in biesem System beinahe auf nichts reducirt. Was ein Prefvergehen sey, findet sich in teinem Gesetz ausgesprochen. Ein Schriftsteller, der sich durch den Druck bes hochverraths oder eines ähnlichen Berbrechens schuldig macht, verfällt in eine andere gesetzliche Kategorie. In allen übrigen Fällen ist die Entscheidung über die Strafbarteit oder Nichtstrasbarteit einer Schrift den gerichtlichen Behörden allein überlaffen, welche nur selten nach Anleitung früherer Entscheidungen, gewöhnlich nach unmittelbaren Eindrücken, oder gar nach vorgefaßten Meinungen, mit einem Worte, nach Willtür erkennen.
- 2. Die Form ber Untlage ift fehlerhaft, ungulanglich und brückenb.
- 3. Das gerichtliche Werfahren ist feit bem Sahre 1792 zwar ber Form nach unter Mitwirfung bes General Fistal und ber Richter, boch in jeder wesentlichen Beziehung (to all real intents and purposes) ber gemeinen Jury ausschließend anvertraut; und wie dies fritische Geschäft seitbem verwaltet worden ist, lehrt der Zustand, in welchem sich die politische Schriststellerei in England gegenwärtig befindet.

Sollte nichts besto weniger bie Grundform bes in England bestehenden Systems andern Staaten jum Muster bienen, so wurde man wenigstens auf folgende Puntte ernstlich Rucksicht zu nehmen haben:

- 1. Die materielle Gesetzgebung in Ansehung ber Presse wir unterscheiben sie von ber formellen, welche bloß bas gerichtliche Berfahren betrifft mußte auf die höchste Stufe von Bestimmt- beit und Bollständigkeit erhoben werben, beren sie fähig ist, wobei man jedoch nie vergessen bilifte, baß sie ihrer Natur nach ein ewig unvolltommenes Wert bleibt.
- 2. Die fistalische Antlage und Einleitung ber Prozeffe mußte burch feste Regeln bestimmt werben, bie wenigstens offenbarer Willfür, es sen jum Nachtheil bes Stantes, es sen jum Nachtheil ber Schriftsteller, porbeugte.

3. In Landern, wo die Bolfejury in die Gerichteverfaffung aufgenommen ift, mußte man sie bei Prozessen über Prefivergeben concurirren laffen, ihre Funktionen aber mit benen ber Richter bergestalt zu verbinden suchen, daß es dem Interesse bestaates und der öffentlichen Ordnung nicht ganz an Bertretern gebrache.

In Landern, wo die Boltsjury nicht eristirt, mußte man auf Mittel denten, ben Gerichtsbehörden für Prozesse dieser Art eine besondere Organisation zu geben; und diese mußte so beschaffen sen, daß nicht aus der Verwaltung eines dem gewöhnlichen Richter so fremden Geschäftes, für die dabei interessirten Parteien, — die Schriftsteller und den Staat, — ungleich größere Nachtheile erwüchsen, als man der polizeilichen Censur jemals zur Last legen kann.

Das es nichts Leichtes fen, ben hier aufgestellten Bebingungen Genüge zu leiften, geben wir zu. Unfre Absicht war aber auch, zu zeigen, baß bie Einführung bes Systems, welches nur unter biefen Bebingungen erträglich werben tann, ba, wo nicht Lotalumstände es besonders begünstigen, oder wo es sich nicht, wie in England, beinahe von selbst gebildet hat, mit großen Bebenflichteiten und Schwierigkeiten verknüpst ist. Ueber biese hinweg zu sehen, mag einem ungestümen Enthusiasten, oder einem leichtsinnigen Reformator vergönnt seyn; sie reiflich zu erwägen, ist die Pflicht bes Gesetzebers und Staatsmanns.

III.

Neber die Briefe von Junius.

Pie ursprüngliche Sammlung ber Briefe von Junius\*) enthielt bloß biejenigen, welche zwischen bem 21. Januar 1769 und bem 21. Januar 1771 im Public Advertiser einzeln gebruckt worden waren. Sie wurde zwischen Junius selbst und seinem vertrauten Berleger Wood fall im Ansange bes Jahres 1772 veranstaltet. Da Junius bald nachher von der Scene verschwand, so blieb diese Sammlung vierzig Jahre lang der einzige Nachlaß bes geheimnisvollen Autors; und selbst in England scheint der größte Theil des Publikums nicht gewußt, oder vergessen zu haben, daß noch viele andere authentische Briese von derselben Hand existirten, die von der ursprünglichen Sammlung ausgeschlossen waren.

Im Jahr 1812 gab ber Sohn bes verstorbnen S. S. Woodfall, aus seines Baters Papieren, eine neue, ungleich voll-ständigere Sammlung heraus, in welcher die alten Junius-Briese unverändert, außerdem aber eine große Anzahl, theils unsgedruckter, theils zuvor nicht unter der Firma Junius gedruckter erschienen. Diese neue Sammlung enthält in drei starten Octav-Banden: 1) eine Einleitung von 165 Seiten; 2) die Privat-Rorrespondenz zwischen Junius und dem verstorbenen Wood fall,

<sup>\*)</sup> Obigem Artikel über "Preffreiheit in England" ließ Hr. v. Sent unmittelbar ben Auffat über bie Briefe von Junius als Nachtrag zum vorhergehenden folgen. Wir haben ihn beshalb um so mehr hier an seinem Ort gehalten, als die Briefe von Junius bas glänzenbste Beispiel eines Libells sind. Der herausgeber.

bestehend in 64, größtentheils kurzen Briefen ober Roten.

3) Eine Privat = Korrespondenz zwischen Junius und Wilkes in 17 Briefen. 4) Die eigentlich sogenannten Junius-Briefe, in berselben Ordnung, in welcher sie sich in den unzähligen frühern Ausgaben befanden. 5) Unter dem Titel: Bermischte Briefe, über hundert solcher, die der Berfasser theils vor dem Zeitpunkte, mit welchem die alte Sammlung beginnt, theils während dieses Zeitpunktes unter mancherlei abwechselnden Namen in den Public advertiser geliefert hatte. Diese sind bas wichtigste Stück der neuen Ausgabe. 6) Eine große Masse historischer Anmerkungen des Herausgebers, aus des Baters Manufcripten, auch aus andern Quellen entlehnt.

Unglücklicher Beife ift biefer Reichthum von Materialien, woraus eine geschicktere Sand ein außerft intereffantes Banges hatte bilben tonnen, fo folecht geordnet, bie Chronologie ber verschiedenen Brief-Reihen ift fo verworren, Die Thatfachen find bergeftalt gerriffen und burcheinander geworfen, bag ber gebulbigfte Lefer oft babei ermuben muff. Ueber bie Mechtheit ber fammtlichen Briefe aber, bas heißt, über ihre gemeinschaftliche Abstammung, wird bem, ber biefes Labyrinth einmal burchmanbert hat, tein Zweifel bleiben. Biele ber hinzugekommenen find an Rraft und Intereffe ben ftartften unter ben fruber befannten Undere geben nicht unbedeutende Aufschluffe, fowohl über bie frühere und fpatere Dentungsart bes Berfaffers, als über bie Ereigniffe, worauf feine mertwurdigften Diatriben fich bezogen. Auch liefert die vermehrte Ausgabe manche neue Data gur Abfer= tigung ber gabllofen falfchen Conjetturen, welche über bie unter ber Larve verftectte Perfon, bis auf die neuesten Beiten berab verbreitet worden find; und wenn fie bie Frage: Wer Junius war? - nicht um einen Schritt weiter gebracht bat, fo gibt fie wenigstens neue Grunde fur die Ueberzeugung, baf biefer ober jener nicht Junius feyn tonnte.

Mit ber Bood fall'ichen Ausgabe hat also für die Geschichte jener merkwürdigen Korrespondenz eine neue Epoche begonnen.

Bas wir jest bavon mit Buverläffigfeit wiffen, ift turggefaßt

Am 28. April 1767 - mithin achtzehn Monat früher als ber erfte Brief in ber alten Sammlung batirt ift - erhielt bet Berausgeber bes Public advertiser ein Schreiben, unterzeichnet Publicola, voll heftiger, politischer Inveftiven, an Ruhnheit, Feuer und Beredtfamteit bas lebenbige Borbild ber fpatern Junius - Briefe, ber gepriefenften unter biefen nicht umvürbid. Ein zweites Schreiben mit gleicher Unterschrift etschien furz nachber gur Rechtfertigung bes erften. 2Boobfall, felbft ein ertlarter Oppositions-Mann, babei nicht blind fur ben Bortheil, ben ein Rorrespondent von foldem Belichter ber Popularitat feiner Beitung versprach, ergriff begierig bie ersten Signale, Die ber unbefannte Berfaffer ihm gab, um fich mit ihm in nabere Berbindung zu fegen; und bald maren zwischen beiben geheime Dittheilungswege, Beiden und Abreffen verabrebet, vermoge melder ihr Briefwedfel funf Sahre lang fortbauerte, ohne baß Boobfall seinen verborgenen Freund und Wohlthater je hatte In ber erften Beit wechfelte Bie Unterfcbrift entbecten fonnen. ber Briefe haufig; oft bestand sie in einem einzelnen Buchstaben; aber bie Gleichformigfeit ber Sanbichrift, und bie Sicherheit ber verabredeten Communicationsmittel verburgten bie Ibentitat bes Rorreipontenten. Die erbichteten Ramen maren größtentheils aus bem Alterthum genommen ; wie DR ne mon, Anti-Sejanus, Atticus, Domitianus, Binber, Balerian, Remefis u. f. w. 3m August und September 1768 erfcbienen einige ber ftartften Briefe mit Queius, balb nachber einer mit Brutus, und am 24. Movember, ber erfte mit Juniud bezeichnete (ber jebod ber urfbrunglichen Sammlung nicht einverleibt worden ift). Beiterhin wurde bies ber Lieblingename bes Ungenannten; und obgleich viele von ben mit andern Unterschriften verfehenen Briefen weber an Berebtfamteit, noch an Bosheit, ben mit Junius gestempelten nachfteben, fo wollte bod bet Berfaffer, fep es aus Gigenfinn, fev es aus anbern nicht zu entziffernben Grunben,

spater nur bas, was ben Namen Junius trug, als sein bleibendes Wert anerkennen; und es wurde in der unter seiner Aufsicht entstandenen Sammlung, bloß in Ansehung einer kleinen Anzahl von Briefen mit der Unterschrift Philo-Junius, die er sörmlich adoptirt hatte, eine Ausnahme gemacht.

Rur ungefähr die halfte ber jest von Woobfall gefammelten vermischten Briefe war vor dem Jahr 1769, die andere halfte hingegen, mahrend ber brei Jahre erschienen, in weiche bie Publikation ber hauptbriefe fiel; so daß dieser unermübliche Schriftsteller, neben ber Ausarbeitung seiner langen, oft schnell auf einander folgenden Spisteln, noch Zeit und Neigung finden mußte, unter allerlei veranderten Larven wider das heer seiner selbstgeschaffenen Gegner zu Felde zu ziehen, oder den Ministern, die er als Junius nicht hinlanglich gebeugt zu haben glaubte, noch in einen andern Mantel verhüllt, empfindliche Streiche beigubringen \*).

Sein Abtreten vom Schauplat war eben so geheimnisvoll und unerklarbar, als die seltsame Rolle, die er darauf gespielt hatte. Die beiben letten Briefe, zu denen er sich als Junius bekannte, und auf die er selbst einen ganz besondern Werth legte, erschienen am 21. Januar 1772. In den folgenden Monaten lieserte er aber noch unter den Signaturen Beteran und Nemessis, eine Reihe der wüthendsten Angriffe gegen den Kriegssektretär, Lord Barrington, die in der neuen Sammlung unter den vermischten Briefen abgedruckt sind \*\*). Aus demselben

<sup>\*)</sup> Zuweilen mochten auch bei dieser Neben-Korrespondenz besonstere Gründe der Berheimlichung im Spiel seyn. Man sindet östers in den kurzen, an Wood fall gerichteten Noten, womit er sie begleistete, Warnungen wie diese: "Halten sie den Autor geheim!" — "Sorgen Sie ja dafür, daß Niemand errathe, von wem dieser Aufssah kömmt" — (daß nämlich Niemand die Identität der Unterschrist mit der von Junius errathe). Diese Borsicht kann ihm indessen nicht viel geholsen haben; denn es war nicht leicht möglich, seine Feder zu verkennen.

<sup>\*\*)</sup> Rach ber neuesten, erst fürzlich auf die Bahn gebrachten Bersmuthung über bie Person bes Berfassers, beren wir weiterhin erwähnen

Beitraum finden fich auch noch in ber Privat=Rorrefpondens mit Woodfall mehrere flüchtige Noten, Die größtentheils auf Die im Marz herausgegebene Sammlung ber hauptbriefe Bezug hatten; die lette ist vom 10. Mai 1772. Nach einer langen Paufe, wahrend welcher Boobfall, wie es icheint, tein Mittel unverfuct ließ, feinem Rorrespondenten ein Lebenszeichen abzugewinnen, erhielt er endlich am 19. Januar 1773 ein lettes furges Lebe-. wohl, worin Junius ihm fagte: » 3ch habe bie fur Ihren alten Rreund ausgeworfenen Signale wohl bemerkt. Ich hatte aber gute Grunde, ihnen fein Gehor zu geben. Ich mußte einfältiger fenn, als bas hornvieh, bas brullend burch bie Strafen ber City lauft, ober als einer Ihrer weifen Albermanner, wenn ich in ber jetigen Lage ber Dinge weiter fcreiben follte. verloren, Sache und Publitum; alles ift gleich verachtlich und niebertrachtig \*) - Sie haben, fo viel ich weiß, nie im Guten gewantt; ich werbe mich ftets freuen zu hören, bag es Ihnen wohl geht. " - Boobfall fette feine Bemuhungen, feine Gignale, feine verstectte Bitten, feine lateinischen Dentsprüche, u. f. f. noch burch mehrere Monate fort; er fcrieb, wie es fcheint, verschiedene bringende Briefe, und ließ fie in ben vormals bestimm= ten Raffehaufern abgeben, alles vergebens; Junius mar für · immer verstummt.

Um feine Briefe vollständig zu verstehen, muß man nicht allein in der einheimischen und auswärtigen politischen Geschichte Englands mahrend bes Zeitraums, den sie umfaffen, sondern auch in einer Menge persönlicher Berhaltniffe, Anetboten und

werben, sollen diese Briefe an Lord Barrington zur Entbeckung bes Geheimnisses geführt, und das Ende der Korrespondenz veran= last haben.

<sup>\*)</sup> Man müßte aber noch einfältiger senn, als die hier geschilberte Gesellschaft, um zu glauben, daß Junius aus biesen Gründen sein Amt niedergelegt hätte. Sache und Publikum waren um kein Haarschlechter geworden, als ein oder zwei Jahre zuvor. Sanz andere Umftände müssen diesen Entschluß bewirkt haben. Was Woodfall der Sohn, darüber faselt, verdient weder Rücksicht, noch Widerlegung.

Rabalen jenes Zeitraums sehr bewandert seyn; selbst unter ben Englandern mag est heute nur noch wenige geben, die sie ohne Comentar zu lesen vermöchten. Da es uns hier nur um ein allgemeines Bilb von diesem sonderbaren Meteor am politisch-literärischen himmel zu thun ist, so begnügen wir uns mit einem kurzen Abris der Personen und Gegenstände, die zunächst von seinen Flammen ergriffen wurden.

Die erften gehn Jahre ber Regierung Georgs III. geichneten fich burch haufigen Bechfel in bem Spftem und ber Leitung ber Staatsgeschafte aus. Fast jebes. Jahr brachte eine Ministerialveranderung mit; Die wichtigften Stellen gingen rafc von einer Sand in bie andere; bie Unterhandlungen zwischen bem Sofe und ben Parteien in ber hohern Ariftofratie bauerten ohne Unterlaß fort; und Niemand übernahm bas Steuerruber, ohne bie Revolution, die es ihm wieder entreifen follte, fcon im Anguge gu feben. Die Tories, an beren Spige Lord Bute, ber perfonliche Freund und vertraute Rathgeber bes Ronigs, fanb, fühlten fich nicht ftart genug an Salent und öffentlichem Gewicht, Sie waren genöthiget, Die unmittelbare um felbft zu regieren. Führung ber Gefchafte ben Bhigs zu überlaffen; und je nachbem fie hier ober bort bie leiblichften Bebingungen zu erhalten hofften, wendeten fie fich balb an bie eine, balb an bie andere ber politischen und Familien=Cotterien, in welche biefe wieber unter fich felbft gespalten maren. Lord Bute hatte nur fechs Monate lang versucht, bem Poften eines öffentlich anertannten erften Minifters felbft vorzustehen. Seitbem er ihn verließ, wurde bie oftenfible Regierungsgewalt ben Sauptern ber 2Bhigs in beständigem Rreislaufe, zu Theil. Go entftand im Jahr 1763 bas Ministerium von George Grenville; im Jahr 1765 bas bes Marquis von Rodingham; im Jahr 1766 bas von Lord Chatam (obwohl es nur feinen Ramen führte), im Jahr 1769 bas bes Bergogs von Grafton; bis endlich im Jahr 1770 Lord Morth an bie Spite gestellt warb, bem man weniger Bestand als mandem feiner Borganger gutraute, und ber

sich dennoch unter mannigfaltigen Stürmen und Gefahren zehn Jahre lang zu behaupten wußte. Der ganze vorhergehende Zeitzeum war voll von politischer Gährung, dumpfer Uneinigkeit zwischen den Rachthabern, bedenklichem, mehr als einmal laut ausdbrechenden Misvergnügen in der Nation. Kein Minister schien frei und mächtig genug, sein eigenes System mit Beharr-lichteit zu verfolgen; die allgemein verbreitete Meinung war, daß der Einstuß des geheimen Kabinets die Maßregeln der anerkannten Administration durchkreuzte oder lähmte; und obgleich die Inhaber der hohen Staatsämter fast durchgehends rechtliche und geschäftsfähige Männer waren, so gelang es ihnen doch selten, das Misstrauen und die Unzusriedenheit des Bolkes zu besiegen.

Als Junius feine Laufbahn begann, war der herzog von Grafton erfter Lord ber Schattammer, und Lord Rorth, demals noch wenig bekannt, Ranzler berfelben; Lord Camben Großtanzler; Kord Rochford Staats-Sefretar der auswärtigen, Lord We ym outh ber innern, Lord hillsborough ber amerikanischen Angelegenheiten; Lord Mansfield Ober-Richter; Sir Edward Hangelegenheiten; Lord Mansfield Ober-Richter; Sir Edward Hangelegenheiten; Lord Mansfield Ober-Richter; Sir Edward Harrington RriegsSefretar u. f. f. Der Antillerie, Lord Barrington RriegsSefretar u. f. f. Der Herzog von Grafton und Lord Camben traten ungefähr zu gleicher Zeit ab (Februar 1770), und hatten Lord North und Lord Bathurst zu Nachfolgern; Lord Sandwich wurde Chef der Admiralität; in den übrigen Stellen gingen keine bedeutende Beränderungen vor.

Junius richtete seine grausamsten Mishandlungen nicht, wie man hatte erwarten sollen, gegen Lord Bute und die andern Bertrauten bes Rönigs, fondern immer zunächst gegen bie, welche bie wirklichen Staats-Aemter bekleibeten; ber herzog von Graffton, Lord Mansfield, Lord hillsborough, Lord North Bord Barrington u. f. f., waren die täglichen Bielscheiben seiner vergisteten Pfeile. Selbst Abgötter bes englischen Boltes, wie Chatam und Camben, wurden zu einer ober ber andern Beit nicht geschont. Er schien überhaupt allen Parteien, allen

ζ

Ministerien, und (mit einer einzigen Ausnahme) allen Staatsmannern seiner Zeit den Krieg geschworen zu haben. Sein
Unwillen gegen den König, und dessen Umgebungen hatte keine
Grenzen. Bon der andern Seite behandelte er die thätigsten
Demagogen, wie Wilkes, Horne Tooke, Beckford und
ihre Gefährten in der Eity zwar als nothgebrungene Alliirte,
aber nie, weder mit Achtung noch mit Wohlwollen; er führte
ihre Sache, und nahm Theil an ihren Feindseligkeiten gegen die
Regierung, aber ihren Personen war er nicht hold. Bon andern
politischen Schriftsellern nahm er wenig Notiz; er war stolz barauf, einsam zu stehen; außer Delolme, der ein Fremder
war, hat er keinen seiner Zeitgenossen gelpbt.

Obgleich eine gewiffe republitanische Schroffheit, ein oft bis gum Cynismus getriebenes binmegfeten über außere Ructficten uub Kormen, und eine unbedingte Beringicabung ber Menfchen, unter feine herrichenben Gigenicaften gehörten, mar Junius bod tein Demokrat im eigentlichen Ginne bes Wortes. Er hatte bie brittifche Berfaffung in ihrem tiefften Bufammenhange ftubirt; er hulbigte mit voller Ueberzeugung bem monardischen Princip in biefer Berfaffung; und wenn er nur allgu oft Gefinnungen aussprach, ober ju Dagregeln gufrief, mit welchen gar teine Berfaffung bestehen tonnte, fo hielt er fich boch immer auf con-Ritutionellem Boben; revolutionare Grunbfate und Theorien maren ihm ganglich fremb. Die zu feiner Beit ichon gangbaren Plane einer Parlaments-Reform fanden teinen Bertheibiger an ihm; er erklärte fich fehr bestimmt gegen bie Ibee von jahrlichen Parlamenten. In ber großen ameritanischen Streitfrage ftanb er fogar ben Tories naber als ben Bhigs; ben Biberftanb ber Ameritaner betrachtete er unabanderlich als Rebellion; und ob er gleich bas von ben Ministern in biefem unglücklichen Streit befolgte Spftem, als unflug, als verberblich, als frevelhaft antlagte, fo blieb nichts bestoweniger fein Glaube an bas Recht bes brittifden Parlaments, ben Rolonien Gefete vorzuschreiben, und Taren aufzulegen, jebergeit unerschüttert.

Bon bem Umfange seines Berftanbes unb feiner Talente ift es nicht leicht möglich, mit Uebertreibung gu fprechen. Scharffinn, feine Gewandtheit, feine Sachtenntnig maren jeber Aufgabe gewachsen; feiner Dialettit tonnte nichts wiberfteben; und wenn alle gefunde Argumente ihn verliegen, wußte er fic noch burch bas Gefühl feiner Starte, burch feine Bermegenheit, und burch ben Zauber feiner Beredtfamteit zu behaupten. Strenge Rrititer feiner Nation haben in feiner Schreibart bin und wieber Flecken finden wollen; aber bas einstimmige Urtheil ber Renner hat feinen Rang als Schriftfteller entschieben; und eine ber erften, wo nicht bie erfte Stelle unter ben flaffifchen Profaisten von England wird Riemand ihm mehr ftreitig machen. Dies ift um fo außerorbentlicher, ba er fich von bem Bedurfnig, Andern webe gu thun, fo oft über alle Schranten ber Bahrheit und bes Anstandes fortreißen ließ. Selbst bann aber weiß er in Bortrag und Manier immer noch eine gewiffe Burbe zu behaupten, fo bag man Muhe hat, ibn nicht manchmal noch in ben Stellen gu bewundern, mo man gezwungen ift, ihn zu verachten obet zu verabscheuen. In feinem Styl ift weder die erhabene Rufte von Burte, noch bas geuer und bie Innigfeit von Lord Chatam, noch ber gleichformig vollenbete Perioben = Bau von John fon. Eine gebrangte, zuweilen epigrammatifche, aber nie unflare, nie ungenügende Rurge, eine Sicherheit und Bestigfeit im Austriet, bie, fich nur mit entschiedener Gewalt über Gegenstand und Sprace erreichen läßt; ein fparfamer, aber felten miglungener Gebrauch ber Metaphern, und absichtliche Bermeibung alles Schmuckes, wenn nicht ein ungewöhnlicher Effett bewirft, ober eine gar ju schlechte Sache bebeckt werben follte. - Das find einige ber eigenthumlichen Buge feiner Compositionen, beren vollständige Charafteriftit ein eigenes Buch erforbern murbe, und in England mehr als eines (wenn gleich tein fonberlich gelungenes) veranlagt hat. In vielen feiner Briefe ift ber Rleiß, mit welchem fe verfertigt murben, unverfennbar; in anbern, bie mit einer gemiffen Leichtigkeit, man möchte fagen, Nachläßigkeit bingeworfen

^

scheinen, ift Runft und Arbeit nur versteckt. Aber alles, mas aus feinen handen ging, war vollendet; und so gern er sich auch bas Ansessen gab, in der Sache allein zu leben, so wußte er boch zu gut, daß seine mahre Starte im Ausbruck lag, um auf biesen nicht die außerste Sorgfalt zu verwenden \*).

Bei bem allen gibt ber Geift bes Berfaffers biefer Briefe allein, über bie Entstehung berfelben teinen hinreichenden Aufschluß; was sie von allen Schriften ihrer Art auszeichnet, sie politisch und literarisch, ja selbst psychologisch zu einer ber mertswürdigsten Erscheinungen macht, gehört mehr noch bem Charafter an, ber sich barin offenbarte. Freilich muß in bieser hinsicht, ba man die Person und die Verhältnisse bes Schriststellers nie ergründet hat, vieles auf Vermuthungen beruhen; vieles aber, und genug, um ein sicheres Urtheil zu fällen, läßt sich aus bem unmittelbaren Eindruck bes Werkes bestimmt, und, so zu sagen,

<sup>&#</sup>x27;\*) In seiner Privat=Korrespondenz mit Woodfall finden sich allenthalben Beweise von diefer Sorgfalt, und jugleich von bem großen Berth ben er auf ben richtigen Abbruck feiner Schriften legte. So fcreibt er 4. B. bei Uebersendung eines feiner Briefe: "Der Ginschluß tft mit froßem Fleiße gearbeitet. Er ist sehr genau copirt, und ich ditte Sie, darauf zu halten, daß er buchstäblich abgebruckt werde." Aehnliche Aeußerungen kommen häufig vor. — Als Boobfall die erfte Sammlung ber Briefe berausgeben wollte, mar Junius in benandiger Unruhe über die Korrektur des Drucks, die er, aus Furcht fich zu verrathen, doch nicht felbft übernehmen wollte. Er fchrieb ibm eines Lages: "Geben sie wohl Acht! Wenn Sie einmal die Korrectur auf fich nehmen, fo verzeihe ich Ihnen auch nicht den fleinften Fehler. Sch mage jedes Wort ab; und jede Abweichung vom Manuscript ift in meinen Augen ein Schandfleck." Gelbft um bie Wahl bes. Papiers, bes formats, ber Lettern u. f. w. war er angftlich beforgt; und folgende Stelle aus einem Schreiben an Boobfall beweifet, wie fehr er in diefer Sache fogar auf Rleinigkeiten fab. "Wenn bas Buch vollendet ift, fo ichicen Gie mir ein Eremplar in Leder gebunden, vergoldet, mit ber Aufschrift Junius 1. 2. - fo elegant als moglich - auch ber Schnitt muß vergolbet fenn. Laffen Sie bie Blatter gut trodinen, ebe fie gebunden werden. 3ch muß auch zwei Exemplare in blau Papier gebunden haben. Dies ift bas einzige Sonorar, wels des ich Ihnen je abforbern werbe."

g

anschaulich ertennen. Dag bie Briefe von Junius weber ein bloffes Spiel bes Bites und Muthwillens, noch bas Probutt politifcher Schwarmerei, ober fanatifcher Freiheiteliebe, noch bas Wert eines burch bie Schicffale feines Baterlantes tief bewegten Staatsmannes, noch eines von blindem Parteigeiste befeffenen Demagogen waren, lehrt Inhalt und Form fo einleuchtenb, baf fein Sachverstandiger barüber irren tann. Sie laffen fich aber eben fo wenig aus reiner Leibenschaftlichfeit erklaren. Denn nicht genug, bag man Dube bat, fich vorzustellen, wie ein folder Grab von Entruftung, von Sag, von Rachfucht, von anhaltenbem unverfohnlichen Grimm in einem menfolichen Gemuth einheimijd werben tonnte; man mußte auch noch begreifen fonnen, wie alle jene feindseligen Gefühle, eine fo große Angahl verschiebenartiger Personen, Die boch nicht alle in gleichem Dafe ftrafbar feyn tonnten, und von benen bie meiften es burchaus nicht maren, in gleiche Berbammniß gezogen hatten. Auch läßt fich bie falte Besonnenheit, bie Junius in feinen heftigften Ausfällen nie verliert, mit mahrer Leibenschaft nicht reimen. Zeder feiner Streiche fceint berechnet. Wenn bie Wunde nicht gleich tobtlich ift, wird ber Dolch so lange barin gerührt, bis er hoffen tann, bie Lebenstheile erreicht zu haben. Wenn' bie Wirtlichfeit felbst mit bem fcmargeften Pinfel nicht haflich genug gefchilbert, werben freche Berlaumbungen, entehrenbe Gerüchte, bas gange Arfenal ber Lafter-Chronit ju Gulfe gerufen; wenn bas öffentliche Leben eines Staatsmannes nicht Stoff genug gur Berunglimpfung barbietet, muffen Privat-Berhaltniffe, Familiengeheimniffe, gefellfcafiliche Ergiegungen bie Lucten ausfüllen. Nirgends entbedt man eine Spur bewußtlofer Aufwallung; alles ift planmäßig, fostematisch gestellt; man follte glauben, bie Buth, womit et feine Schlachtopfer behandelt, mußte bloß im Ropfe, nicht im Bergen gewohnt haben, wenn biefes bei einem fo blutigen Rriege neutral bleiben konnte.

Finsterer Unmuth, tief gewurzelte Erbitterung, burch gefrantte Eigenliebe ober betrogene Erwartungen erzeugt, und mit bem

Bewußten großer Talente verbunden, mögen zulcht vielleicht ben einzigen Schlüssel zu so viel unerklärlichen Disparaten geben. Bas der Ursprung einer solchen Stimmung seyn mochte, ist natürlich unter demselben Schlicker verborgen, der dis jest alles, was den Menschen Junius angeht, bedeckte. Daß ein Mann von so ausgezeichneten Fähigkeiten, und der wahrscheinlich in jeder Sphäre geglänzt, und gleichen Ruhm auf offenen und löblichen Wegen erworden hätte, sich selbst, wenigstens fünf Jahre lang, ohne von irgend Jemanden gekannt zu seyn, zu einem so undankebaren, so gehässigen, so unedeln Geschäft verdammen, daß er, von Gott weiß welchem menschenseindlichen Dämon getrieben, sein ganzes, herrliches Talent in den bösartigsten Gistoff auflösen konnte, ist allerdings wunderdar, und vielleicht beispiellos; eben deshalb wird aber Junius noch für künstige Generationen ein lehrreiches Studium seyn. \*)

Der Zeitpunkt, in welchem Junius schrieb, war burch teine ber großen Begebenheiten ausgezeichnet, die einem politischen Schrifteller eine von seinem personlichen Berdienst unabhängige Celebrität geben können. Das Wichtigste, bas in diesen Zeitzunkt fiel, war die Borbereitung zum amerikanischen Kriege. Gerade in dieser Sache aber hatte Junius eine Partei ergriffen, die ihm schwerlich die Gunst des Publikums gesichert haben wurde. Nach seiner Meinung lag die erste Quelle alles Uebels barin,

#C

<sup>\*)</sup> Boodfall, der Sohn, hat vollfommen bestätiget, was man früher schon wußte, daß Junius von seinen Arbeiten nie einen Gewinn zog, und alle Anerbietungen seines durch ihn bereicherten Berslegers ausschlug. Er gibt sich alle mögliche Mühe zu beweisen, daß Junius nicht allein ein uneigennütiger, sondern auch ein vollsommen rechtschaffener Mann war; und obgleich seine Argument bin großes Sewicht haben, so wäre es doch gewagt, ihm hierin bestimmt zu wisdersprechen so lange das eigentliche Motiv, dem die Briefe von Junius ihre Entstehung zu danken haben, in Dunkel gehült bleibt. Ins Lächerliche aber verfällt er, wenn er sogar seine Gutmüthigkeit rühmt. Doch gesteht er zugleich, daß Junius — "feine Gradationen im Haß kannte," und einmal ausgebracht gegen die Menschen, "sie nie anders als im Superlativ mishandelte."

bag bas Parlament und bas Ministerium ben Supremat und bas unbedingte Taxations-Recht über bie Rolonien aufgegeben hatte. \*) Bie wenig biefe Meinung foon zu feiner Beit in England beliebt mar, und wie fehr fie fpater allen Rrebit Batte Junius fich auf Thefen beim Bolte verlor, ift befannt. biefer Art befchrantt, fo murbe bie flegreiche Berebtfamteit Lord Chatam's und Burte's ihn balb verduntelt haben. Auch in Fragen von biplomatischer Art war seine Autorität nicht immer überwiegenb. Die frangofifche Befignahme von Korfita (1769) einer ber Sauptterte feiner Detlamationen gegen bie Minifter, tonute unmöglich für fo gefahrvoll gehalten werben, als er fie, obgleich mit vielem Scharffinn, ju fcilbern fuchte. Streit über die Faltland 8=Infel (1771) trug Dr. Ihnfohn, ber bas Ministerium gegen ihn vertheibigte, einen entschiebenen Sieg bavon. \*\*) - Der Schauplat aber, auf welchem Junius in seiner gangen Größe erschien, war ber ber Parteiungen, Debat= ten und Prozeffe über bie Dibblefer= 2Bahl, eine Angelegenheit, tie ju ihrer Beit alle Gemuther beschäftigte, und größern Einfluß gehabt hat, als ihre anscheinenbe Beringfügigfeit glauben laffen follte. Das Unterhaus hatte aus Grunden, über beren Recht= mäßigkeit ber unparteiifchen Rachwelt tein Zweifel bleiben wirb, im Jahr 1764 John Wiltes aus feiner Mitte verftoffen. Rach einem vieriährigen Aufenthalt im Ausland und manderlei fehlgeschlagenen

<sup>\*)</sup> George Grenville (ber einzige von allen Mnistern und Ex-Ministern, der vor Junius Gnade fand) hatte im Jahre 1763 die amerikanische Stempeltaxe auf den Grundsat der obersten gesetzgebenden Gewalt des brittischen Parlaments gebaut. Das Rockingshamsche Ministerium hielt für besser, diesem Grundsat stillschweigend zu entsagen und die Stempeltaxe zurück zu nehmen. Die folgenden Abministrationen suchten nun faktisch auf andern Wegen, und unter andern Namen, Abgaben aus den Kolonien zu ziehen, und diese Berssuche führten den Absall von Amerika herbei.

<sup>\*\*)</sup> In der vortrefflichen Flugschrift: Thoughts on the late transactions respecting Falklands-Islands, wurde Junius zum ersten Male von einem namhaften und berühmten Schriftsteller, und zwar ziems lich unsanft, zurechtgewiesen.

Berfuchen, mit ben Miniftern einen Frieben ju ichliefen, magte biefer unruhige und unternehmende Mann, mehreren gerichtlichen Sentengen trogend, im Jahre 1768 nach England gurudt zutehren, und fich ber Sauptftabt felbft, bei ber Bahl eines neuen Parlaments, zum Randitaten angutragen. Diefer erfter fühne Soritt murbe gwar guruckgefdlagen; burch Ausschweifungen und Gewaltthätigfeiten aller Urt aber gelang es ben Auhrern bes Pobels, ihn jum Reprafentanten ber Graffchaft Mibblefer mablen zu laffen. Das Unterhaus befolog, bag ein burd Richterfpruch zum Gefängniß verurtheiltes Individuum nicht im Parlament figen tonne, und ftieg ihn aus. Die Patrioten von Mibblefer mahlten ihn jum zweiten Male; und bas Unterhaus batte ben Muth, feiner unbestreitbaren Befugnif gemaf, Diefe Babl für ungültig zu erflaren. Nichts besto weniger murbe Biltes jum britten Male gewählt, und feine Bahl zum britten Male caffirt. Mitten in bem Parorismus von Boltsgabrung und Parteiwuth, in welchen biefe Magregeln bie englische Nation verfetten, trat Junius als erflarter Abvofat ber Bolferechte gegen Parlaments= und Ministerial = Unmagungen auf. Er ver= theibigte mit großer Superioritat ein Suftem, welches ber Menge fcmeichelte, und bas felbft unter ben höhern Rlaffen viele und wichtige Unhanger gablte. Inbeffen murbe weber fein Benie, noch feine unnachahmliche Schreibart, noch bie tiefe Berfaffungs. und Rechtstenntniß, die er in biefer ichwierigen Discuffion an ben Tag legte, ihm feine ungemeffene Popularitat gefichert haben, wenn nicht zugleich bie Bitterfeit feines Biges und Die Bermegenheit feiner Digtriben auch biejenigen bezaubert hatten, bie für jene höhern Borguge feinen Sinn hatten. \*) Da alles bei ihm

<sup>\*)</sup> John sohn sagte von ihm in der vorhin angeführten Schrist: "Es ist nicht die Schönheit seines Styls, was die Rrämer der Eity, und die Bauern von Middlesex anzieht. Sie bewundern an ihm die Eigenschaften, die er mit ihnen theilt. Da sie hören, daß Junius auf ihrer Seite ist, so zweiseln sie nicht an seiner Untrüglichkeit. Ohne zu wissen, wohin er sie führt, sind sie entschlossen, ihm zu solgen;

von Persönlichkeiten ausging, und auf Persönlichkeiten zuruckführte, so eröffnete ihm ber Streit über bie Midble fex = Bahl
ein erwünschtes Feld, um ben König, die Minister, bas Parlas
ment, die Gerichtshöse, und wer ihm etwa anstößig ober verhaßt
war, zu verlästern. Und da er die Gemüther von allen Seiten
in Bewegung, Kabinet und Ministerium aber, burch Unents
schlossenheit, Schrecken und innere Spaltungen geschwächt sah,
so übte er eine Zeitlang über die öffentliche Meinung eine Art
von unsichtbarer Diktatur aus, der keine andere Macht im Staate
mehr gewachsen zu seyn schien. \*)

und ohne seine Worte gu faffen, find sie überzeugt, er meinte nichts anders als Rebellion."

\*) Wood fall hat, mit mehr Ehrlichkeit als Alugheit, unter den vermischten Briefen seiner Sammlung ein Aktenstück abdrucken lassen, welches zur Ehre seines Helden in die tiesste Bergessehen werden sollen. Dies ist ein Brief vom 5. April 1768, worin der nachmalige Junius, nicht nur von Wilkes mit Berachtung und Abscheu spricht (a man of a most insamous caracter etc.), sondern auch das ganze Bersahren bei der ersten Middlesex-Wahl als ein unershörtes Scandal schildert, und die Minister, namentlich Camben und Grafton beschuldigt, aus strasbarer Feigheit, wo nicht aus Berrätherei den Souverän und das Parlament den Ausschweisungen des Londner Pöbels preisgegeben zu haben.

Der gute Boodfall thut alles, was er vermag, zu beweisen, daß ein ächter Patriot von Wilkes schlecht denken, und dennoch seine Sache und die Grundsätze, die für ihn sprechen, auf Leben und Tod vertheidigen konnte. In so weit geben wir ihm vollkommen Recht: daß aber Junius im Jahre 1768 die Middle sex=Bahl selbst wie eine Schandthat, und die Minister, weil sie diese Schandthat nicht verhindert hatten, wie Berbrecher behandelte, und gleichwohl im solgenden Jahre seine ganze Kunst ausbot, und dieselbe Bahl als rechtmäßig, das Parlament welches sie cassirt hatte, als usurpatorisch, und die Minister, weil sie bieses Parlament nicht cassiren wollten, als Wissethäter darzustellen, — möchte sich doch auf gewöhnlichen Wegen weder erklären noch rechtsertigen lassen.

Man begreift übrigens vollfommen, wenn man auf diese, Stelle, und mehrere ähnliche in ben Bermischten Briefen stößt, warum Junius mit so großer Strenge darauf hielt, daß in die unter seinen Augen veranstaltete Sammlung durchaus nichts ausgenommen werden durste, was er nicht im Jahre 1772 zur Roth noch vertheis

Um bie hier entworfene sehr unvolltommene Stizze einigermaßen zu beleben, fügen wir berfelben einige Probestücke bei,
welche den Geist und die Manier bieser berühmten Schmahschriften
(so weit als eine treue Uebersetzung eines solchen Originals es
vermag) versinnlichen mögen. Wir wählen freilich nicht solche,
welche für den Verfasser die ehrenvollsten seyn würden; nachdem
wir aber hinlänglich bewiesen haben, daß wir das, was in seinen
Schriften groß und bewundernswürdig war, anzuerkennen wissen,
mag es und erlaubt seyn, bei dieser Auswahl vorzüglich auf das
Charafteristische Mücksicht zu nehmen. Der Libellist interessirt
und hier mehr, als der politische Schriftsteller; und diesen kann man
ohnehin nur aus dem Zusammenhange seiner Arbeiten beurtheilen.

I

Wir geben baher zunächst ben ersten seiner Briefe, ben er unter bem Namen Publicola schrieb, und ber sich in ben ältern Sammlungen nicht findet; bann einen ber gediegensten Juniud-Briefe, endlich — ba Zeit und Raum ein mehreres nicht gestatten, Fragmente aus einigen andern ber merkwürdigsten und berühmtesten. Es war nothwendig, sie burchaus mit historischen Einleitungen und Aufklärungen zu begleiten, ohne welche sie ben meissten Lesern ganz unverständlich bleiben würden.

## I. Sord Chatam.

Daß Junius nie ein Bewunderer von Lord Chatam war, ergab fich beutlich genug aus ben von ihm anerkannten Briefen. Daß er aber zu irgend einer Zeit so über ihn gedacht und geschrieben hatte, wie ber folgende zeigt, würden vielleicht vor ber Bekanntmachung seiner frühern Korrespondenz, selbst in England nur Wenige geglaubt haben. Daß Publicola kein anderer war, als Junius, ist durch Woodfall's Zeugniß und die von ihm angeführten Umstände unwidersprechlich dargethan; und bei ber auffallenden, nicht zu verkennenden Aehnlichkeit bes Styls und ber Gesinnungen ist es in der That zu verwundern,

digen zu können glaubte. Er hatte sich ja in der Zwischenzeit sogar in vertrauten Brieswechsel mit Wilkes eingelassen.

baß nicht langst einem ber gablreichen Commentatoren ber Junius- Briefe einfiel, bie in bem Public Advertiser unter anbern Namen zerstreuten Blüthen bes unvergeflichen Anonymus zu sammeln, und auf ben gemeinschaftlichen Stamm zuruckzusühren.

William Pitt hatte feine erfte glorreiche Ministerial-Laufbahn im Jahre 1761 gefcoloffen. Sein Gewicht im Lande, und bei allen Parteien ohne Ausnahme, war aber fo groß, bag ber Sof mahrend ber gangen Dauer ber Abministrationen von Grenville und Rodingham nie aufgehört hatte, über feine Rudfehr ins Rabinet mit ihm zu unterhandeln. Rad einer Menge fehlgeschlagener Bersuche, erhielt er endlich im Sahre 1766 vom Ronige uneingeschrantte Bollmacht, ein neues Ministerium gu Dies Geschäft mar mit unendlichen Schwierigfeiten ver-Inupft, weil jeber ber verschiebenen Parteiführer, bie er ju vereinigen munichte, Lord Temple, Mr. Grenville, Lord Rodingham, ber Bergog von Bebforb, Lord Shellburne u. f. f. feine eigenen Unspruche geltend machen, und feine eigenen Freunde voranstellen wollte. Die Folge mar, baf ihn bie Wichtigften gang verliegen, Andere nur vorübergebend ober bebingungeweise unterftusten. Er felbst hatte von Anfang an ertlart, bag er in bem neuen Ministerium teine andere Stelle, als bie bes Siegelbemahrers (Lord privy seal) annehmenwurde. Diefes Amt war von ber Pairichaft unzertrennlich; und fo fah er fich burch eben bie Grunbe, bie ihn abhielten, an Die Spite einer Bermaltung zu treten, von welcher er boch, nach bem ausgesprochenen Willen bes Ronigs, bas Saupt, wenigstens bie Seele fenn follte, genothiget, feinen burch ihn fo groß geworbenen Familien = Namen gegen ben Titel von Chatam zu vertauschen.

Das Ministerium, zu beffen unmittelbarer Leitung er zulest ben herzog von Grafton vermocht hatte, war taum zu Stande gebracht, als Lord Chatam, ber schon seit mehrern Jahren an ber Gicht litt, burch bie Fortschritte ber Krantheit gezwungen wurde, Einsamkeit und Rube zu suchen. Bon ben heftigsten Schmerzen gemartert, durch tiefen Gram über ben Sang ber Geschäfte, über die Mishelligkeiten zwischen ben Whigs, über ben Abfall seiner besten Freunde gebeugt, brachte er so zwei traurige Jahre, meistens von London entsernt, und fast ohne Antheil an den Rabinets-Berhandlungen zu, bis er endlich im Ottober 1768 auch den Posten des Siegelbewahrers niederlegte. Erst im Jahre 1770 fühlte er sich wieder start genug, im Parlament zu erscheinen, wo er bekanntlich bis an seinen Tod (1778) als Redner und Staatsmann in seiner vollen herrlichkeit glänzt, ohne jemals mehr an den Rabinets-Geschäften Theil zu nehmen.

Der Charafter bieses Ministers war allerdings tein unbebingtes Muster menschlicher Bolltommenheit; und seine großen Eigenschaften wurden manchmal von großen Fehlern verduntelt. Ihn aber in irgend einem Zeitpuntte seines Lebens, als ein Wertzeug des Despotismus, als einen geschwornen Feind der brittischen Versassung, als einen Bösewicht zu schildern, schien höchtens einem Wahnsunigen vorbehalten. Gleichwohl werden wir hier Junius mit diesem Att des Wahnsinns seine schriststellerische Laufbahn eröffnen sehen; und der Augenblick, den er dazu wählte, war gerade einer von denen, wo Lord Chatam von körperlichen und moralischen Leiden überwältigt, weniger furchtbar als je, den haß seiner bittersten Feinde hatte entwassnen sollen.

Im weitern Berlauf ber Korrespondenz wird zwar nie mehr in einem ähnlichen Tone von Lord Chatam gesprochen. Die geheime Abneigung gegen ihn scheint sich aber nie verloren zu haben. Im Ottober 1770 erschienen im Public Advertiser einige für Lord Chatam sehr ehrenvolle Artitel, in welchen man Junius zu erkennen geglaubt hatte. Sogleich brang bieser barauf, daß die Bermuthung förmlich für ungegründet erklärt wurde, und schieb bei dieser Gelegenheit an Woodfall: "Sie wissen wohl, daß ich weder ben Bersasser jener Artitel, noch seinen Göhen bewundere. Sie werden thun, wus ihres Amtes ist. «

(Private letters Nr. 23.) Erst ein Jahr nacher, als Chatams

Ruhm und Bolfdaunft burch feine impofanten Oppofitionsreben in ber ameritanischen Streitfrage ben letten Gipfel erreicht hatten, enticolog fic Junius ju einer, wie er fie felbft nennt, "thm abgezwungenen « Chrenertlarung, und forieb folgende mertwürbige Borte: » Man forbert mich auf, mein Urtheil über Lord Chatam auszusprechen, und bie Furcht von Mr. Sorne's Chitanen foll mich nicht abhalten, einem Manne Gerechtigfeit wiberfahren zu laffen, ber, ich geftebe es, in meiner Achtung Für irgend einen gemeinen fortbauernb gewachfen ift. Amed von Gewinnsucht ober Ginflug tann mein Beifall ihm Meine Stimme wird ihm schwerlich weber eine nicht nüßen. Penfion, noch einen Sig im Rabinet verschaffen. aber fein Chrgeig mit feinem Benie auf gleicher Bobe fleht, wenn er bas, mas ihm mahren Ruhm bringen fann, mit eben ber Ueberlegenheit ertannt, bie feine Reben und feine Rathichlage im Parlament befeelt - bann foll felbft bie Reber von Junius ihn belohnen helfen. Unfterbliche Glorie foll fein Sanpt fcmuden und fich um fein Dentmal versammeln. - 3ch bin in ber Sprache ber Lobrebner nicht bewandert. Die Lorbeere, Die ich ihm barbiete, find mir abgezwungen; fie werben fo leicht nicht verwelten, weil fie mubfam geerntet werben mußten. « to the Printer of the Public Advertiser. 13. August 1771.)

## Un ben Berausgeber bes Public Advertiser.

Den 28. April 1767.

Dictatura, quam in summis reipublicae angustiis acceperat, per pacem continuata, libertatem fregit; donec illum conversus in rabiem populus et dii ultores de saxo Tarpejo dejecerunt.

Livius.

Die wadersten und freisten Nationen haben sich manchmal zu einer augenblicklichen Berzichtleistung auf ihre Freiheiten entschoffen, um ben Genuß berselben für immer zu sichern. In Zeiten großer Berlegenheit ober Gesahr setzte bie Weisheit bes Staates ihr ganzes Bertrauen in Die Tugend eines ausgezeicheneten Bürgers, und verlieh ihm hinreichende Gewalt, um sein-

Baterland zu retten ober zu unterbrucken. Auf biefe Beife entftand bie Diftator=Burbe in Rom; und fo lange fie fich auf einen befdrantten Zeitraum erftrecte, und blog als ein Sulfsmittel gegen bie Bebrangniffe eines ungludlichen Rrieges gebraucht murbe, mar fie gewöhnlich von ben vortheilhafteften Rolgen begleitet, und lief tein gefahrliches Beifviel gurud. Der Diftator, vollftanbig beschäftiget mit Magregeln gegen ben auswärtigen Zeinb batte nicht Beit genug, feinem eigenen Baterlande Berberben au bereiten, und fein Chrgeig mar burd ben Glang eines Triumphs und burch ben Beifall feiner Mitburger aufs Cbelfte befriedigt. Als aber biefe weife Inftitution in Diffbrauch ausartete, als jene unbeschräntte Gewalt, Die nur für außerorbentlich bringenbe Umstände hatte aufbewahrt werben follen, ohne Rothwendigkeit ber zweifelhaften Magigung eines einzelnen Mannes anvertraut warb, was ließ fich erwarten, als baf bas Bolt feine Leichtglaubigfeit aufs theuerste bezahlen, und jener Rechte, bie in ben Banben eines Einzigen unmöglich fo gefichert feyn konnten als unter Aufficht ber Gefete und ber Constitution, für immer beraubt werben murbe?

Ohne einen ungewöhnlichen Grab von Berberbtheit tonnte ber, ben man folder Berfuchung aussetze, jeben Gedanken an Grundsfate und Dantbarkeit aufgeben, und mit jeder hoffnung bes Erfolges eine Gewalt fest zu halten suchen, bie feine Mitburger schwach und niedrig genug waren, ihm zu überliefern.

Wenn aber eine Nation unglücklich genug gewesen ware, anstatt eines Mannes von gewöhnlichem gemischen Charafter, beffen Laster burch einen Schein von Tugend und Großmuth einigermaßen gehoben würden, einen burchaus und unbebingt schlechten Mann jum Gegenstande ihres Bertrauens zu wählen, oder, wenn ein graßer und guter Monarch durch irgend eine heillose Berblendung, einen Mann bieser Art zu feinem ersten Minister ernannt und ihm seine ganze Autorität übertragen hatte — welche Sicherheit würde einer solchen Nation für ihre Rechte, oder einem solchen Monarchen für seine Krone

bleiben? Die Geschichte jebes Boltes, bas Ansprüche auf Freiheit hatte, wird uns belehren, was die Fortschritte eines solchen Berrathers, und was der wahrscheinliche Erfolg seiner Berbrechen seyn mußte.

Denten wir und biefen Mann auf bem Puntte, mo er ben großen Segenstand erreicht glaubt, auf welchen alle Runfte, alle Rante, alle Beudelei, und alle Schamlofigfeit feines vergangenen Lebens gerichtet war! Bas wird in bem Mugenblide, mo er fic im Befit ber hochften Macht fühlt, fein Betragen feyn? Eine verftellte Riebertrachtigfeit im Rabinet, aber ein gebieterifcher Erot gegen bas Bolt, burch beffen Gunft er gehoben, burch beffen fruheres Glud er genahrt worben mar. Sat er etwa einen Bruber? biefer Bruber muß aufgeopfert merben. Sat er einen rachfüchtigen Reind? biefer Reind muß beforbert werben. Jahre seines Lebens verwendet, um gegen den verderblichen Ginfluß eines Gungftlings ju betlamiren? Diefer Gunftling muß an feinen Bufen gebrudt, und ber einzige Mitgenoffe feiner Macht werben. \*) Es liegt in ber Ratur einer bespotischen Gewalt, bie an und für fich jeden Grundfat einer freien Berfaffung verlett, bag fie nur burd Mittel erworben werden tann, die jugleich jebem Grundfat von Chre und Sittlichfeit Sohn fprechen. Amt eines Groß = Begirs ift mit einer befdrantten Monardie unvereinbar, und fann nur befteben, indem es die Monarchie Diefelben Magregeln, burch melde ein ruchlofer felbit zerftört. Menfc zur Macht empor fteigt, muffen ihm zur Erhaltung ber-Der vornehmfte Abel, ber fich bem Sochmuth felben bienen. eines aus bem Staube hervorgegangenen Diftators nicht gern unterwerfen murbe, muß von jedem Staate- oder Ehrenpoften

<sup>\*)</sup> Der aufgeopferte Bruber war Lord Chatam's Schwager, Lord Temple, ber an ber Abministration von 1766 aus gekränkter Eigenliebe nicht Theil nehmen wollte. — Der rachfüchtige Feind war ber Herzog von Bebford; ber verhaßte Süngstling Lord Bute, bessen angebliche Freundschaft mit Lord Chatam selbst in einem schlechten Epigramm noch eine schlechte Figur gespielt hatte, wie die Folge der Seschichte beutlich genug lehrte.

verbranat, alle öffentlichen Memter muffen einer Rotte verächtlicher Gefcopfe zu Theil werben, Die bei ganglichem Mangel an Erfahrung, Sabigfeit und perfonlichem Gewicht, von ihm allein ihr Pleines geschäftiges Anfehen erborgen. Da bie abfolute Bernichtung ber Landes-Confitution fein großer Bwedt ift, fo muß er, um consequent zu fenn, jebe Rlaffe im Staat, Die burch ihre Befigungen und ihren Reichthum bei ber Aufrechthaltung ber bestehenben Regierungsform besonders intereffirt, und machtig genug ift um treulofe Angriffe ju hintertreiben , fomachen und ihres Bermogens berauben. Die Grundeigenthumer muffen unterbrudt, bie Rechte bes Sanbelestanbes muffen willfürlich gefrantt, feine Suter ihm burch offene Gewalt, ohne irgend einen Bormanb rechtlicher Kormen entriffen werben. Bum befondern Bortheil wird es ihm gereichen, wenn er burch Beibehaltung ber bruckenbften Zaren auf Die erfte Bebensbeburfniffe, felbft gum Untergange ber Armen beitragen fann. Er wird auch jebe gunftige Belegenheit . benuben, um bie Ration baran zu gewöhnen, bie bestehenben Befete burd Rabinete-Berordnungen suspendirt zu feben; und bei folden Belegenheiten barf es ihm nicht an einem abtrunnigen Rechtsgelehrten fehlen, ber ichwach genug ift, feinen eigenen Charafter preiszugeben , und niebrig genug, Die Befete feines Landes zu verrathen. \*)

<sup>\*)</sup> Der Borgang, auf welchen dieser ganze Ausfall sich bezog, war folgender. Schon im Sommer 1766 waren die Kornpreise in Engsland so gestiegen, daß in mehrern Orten ernsthafte Bolfstumulte ausbrachen, wobei viele Menschen das Leben verloren. Eine äußerst schlechte Ernte ließ noch größere Uebel besorgen; und die Minister entschlossen sich daher, sünf oder sechs Wochen vor Bersammlung des Parlaments, durch eine königliche Proklamation die Aussuhr des Setreisdes zu verbieten, od es gleich noch nicht zu dem Preise gestiegen war, wo diese Aussuhr nach dem bestehenden Geset von selbst aushörte. Dierüber mußten sie im Parlament eine Rechtsertigungs-Afte (bill of indemnity) nachsuchen, deren Grund so einleuchtend als der Tag war, obgleich die Opposition sich, wie gewöhnlich, dagegen sträubte. Lord Ehat am und der damalige Großsanzler, Lord Camben, vertheis digten im Oberhause das Bersahren der Atinister.

Dies sind nur einige der bösartigen Künste, woran man einen Berrather ertennt, und wodurch ein freies Bolt in Stlaverei gestürzt wird. Aber das Meisterstück seiner Berucht- heit, und das sicherste Mittel, alle seine Absichten zu erreichen, wäre der Bersuch, zwischen dem Mutterlande und seinen Kolonien solche Zwietracht zu stiften, daß beide seinen höllischen Ranken zur Beute werden müßten. Mit dieser patriotischen Gesinnung wird er bereit seyn, sich zum Beschüßer des Aufruhrs, und zum eistigen Advokaten der Rebellen aufzuwerfen. Seine Lehren werden mit dem Bersahren des Bolkes, welches er in Schuß nimmt, übereinstimmen; und wenn dieses durch seinen Beistand einen Sieg über die oberste Gesetzgebung des Reiches davon tragen kann, so wird er solchen Sieg als einen wichtigen Schritt zur Bestiedigung seines höchsten Wunsches betrachten. \*)

So, mein herr, würde in einem freien Staate ber Gang und Charafrer eines Ministers beschaffen seyn, bem man unnöthiger Weise eine übertriebene Sewalt anvertraut hatte. Er muß ent- weber die Tyranei zu Stande bringen, oder zu Grunde gehen. Ich fann es, ohne zu schaubern, nicht für möglich halten, daß unser Baterland das Opfer eines so schwarzen Bösewichts werden sollte. Wenn dieser Fall aber bennoch einträte, so wird

Dies war nun die gräuliche Miffethat, weßhalb Lord Chatam hier beschuldigt wird, alle Eigenthümer, alle Kausseute willfürlich beraubt, ind Elend gestürzt zu haben u. f. f. und weßhalb Lord Cameben, ein Mann, bessen Namen in der neuen Geschichte von England mit dem der strengsten Augend selbst gleichbedeutend geworden ist, der sein Leben damit hindrachte, die Rechte des Bolkes zu vertheidigen, und dem selbst Junius einige Jahre später eine nothgedrungene Gerechtigkeit widersahren lassen mußte, "ein abtrünniger Rechtsgelehrster u. s. w." — in einem andern Briese "ein nichtswürdiger Mensch! gescholten ward!

<sup>\*)</sup> Lord Chatam's oft sehr leidenschaftliches Berfahren, und mehr als heftige Reden in dem Streite mit Amerika, wurden von vielen der würdigsten Männer in England getadelt. Aber — die ihm hier zugeschriebene Absicht! Und — Quis tulerit Gracchos de soditione querentes!

boch hoffentlich bas brittische Bolt nicht bergestalt vom himmel verlaffen seyn, baß es nicht noch zeitig genug bie Augen öffnen sollte, um sich selbst vor ganzlichem Ruin zu bewahren; und wenn wir auch teinen tarpejischen Felsen zur unmittelbaren Bestrafung bes hochverraths haben, so haben wir boch Staats-Prozesse, und ber Galgen wurde teine zu ehrenvolle Stelle für bas Geripp eines Berrathers seyn.

Publicola.

## II. Bergog von Grafton.

Der Bergog von Grafton trat als ein junger Mann von glücklichen Unlagen, unter Lord Chatam's Rubrung in Die öffentlichen Geschäfte. 3m Jahre 1765, als bas Ministerium von Lord Rodingham gebilbet murbe, übernahm er, in ber Soffnung, baf Lord Chatam, früher ober fpater, fich mit biefem Minifterium vereinigen wurde, eine ber Staate Sefretarftellen, legte fich aber wenig Monate nachher, ba er biefe feine Soffnung nicht erfüllt fab, nieber. Als im folgenben Jahre Lord Chatam bevollmächtigt murbe, eine Abministration nach eigner Ginficht und Bahl zu formiren, bewog er ben Bergog von Grafton, ben hochften Poften anzunehmen, und verfprach ihm feinen traftigften Beiftanb. Lord Chatam's lange Rrantheit und finfterer Difmuth beraubten ben Bergog, anfanglich theilweise und gulett gang biefer wichtigen Stute, und nothigten ihn, Die Laft und Berantwortlichfeit ber größten Befchafte allein zu tragen. Seine Grundfate maren aber in vielen ber mefentlichften Puntte mit benen, bie im Rabinet bes Ronigs herrichten, unvereinbar. Die Schule, in ber er erzogen mar, und bie Manner, mit benen er lebte und wirfte, liegen teinen Zweifel barüber. Richt ohne Bibermillen blieb er an ber Spige bes Ministeriums bis zu Anfang bes Jahres 1770. Rachbem aber Lord Camben wegen feiner heftigen Aeferungen in einer Debatte bes Dberhaufes über bie Midblefer= Bahl von ber Ranglerwurde plöglich entlaffen morben, entsagte ber Bergog - obgleich in Diefer Frage entgegengefetter

Meinung, und von ber Legalitat ber Schritte bes Unterhauses aufrichtig überzeugt - aus freiem Antriebe ber Direktion ber Gefcafte. Im Sommer von 1771 entichloß er fich zur Annahme ber Siegelbewahrer = Stelle in bem Ministerium von Lord Morth, von ber patriotifden Soffnung getrieben, bag burd lindernbe Magregeln und weife Nachgiebigfeit ter Ausbruch bes Rrieges mit ben Rolonien noch verhindert werben konnte. In biefem Beifte arbeitete er bis jum Jahre 1775; als endlich aber, allen feinen und feiner Freunde Bemühungen gum Trot, die Berfohnung unmöglich geworben mar, eröffnete er bem Ronige in einer mertwürdigen und rührenden Privat-Aubieng feinen Entichluß, fich auf immer von ben Gefcaften gurudtzugiehen. Der Ruf eines ebelmuthigen Charafters, unbefleckter Rechtlichteit, beharrlicher aber gemäßigter Freiheitsliebe, und ber liebensmurbigften Gigenfchaften im Privatleben begleitete ibn; felbst folche unter ben gleichzeitigen Befchichtschreibern, bie nicht gewohnt find, Ministern zu fomeicheln, fprechen mit Lob und Achtung von ihm. \*)

Dies ift nun ber Mann, ben Junius am hartnactigften » Sie find bas Ropftiffen, auf welches ich meine verfolgt hat. gange Rache nieberlegen will « - fagte er ihm in einem feiner Der eigentliche Grund biefer verzweifelten Buth gehört unter bie Bebeimniffe, in welche bie Erifteng bes Schriftftellers verhüllt ift. Der Bergog von Grafton muß bei einer ober ber andern Beranlaffung feinen unmäßigen Stolz verwundet, ober irgend eine unbefannte Privat-Abficht muß feine giftige Reber geleitet haben. Denn von gerechtem Born, von Gifer für bas allgemeine Bohl, von löblichen ober auch nur leiblichen Beweggrunden tann hier folcoterbings nicht bie Rebe feyn. In feinen ausschweisenden Libellen gegen biefen Minister ift weber Wahrbeit noch Bahricheinlichteit zu finden. Alles ift frevelhafte Fabel und fatanifche Rarifatur. Der folgende Brief (übrigens teineswegs

<sup>\*) 3.</sup> B. Belsham Memoirs of the Reign of George III. Vol. I. p. 307. II. p. 157.

ber einzige in seiner Art) ist unter andern auch beshalb sehr merkwürdig, weil Junius selbst ihn für ein Meisterstück hielt. Er schrieb an Wood fall: »Für bas beigeschlossene Sendschreiben habe ich eine große Parteilichkeit. Es ist mit äußerster Sorgsalt abgesast. Wenn ich mich in biesem Urtheil irren sollte, würde ich nie wieder schreiben. (Private letters, Nr. 35.) Und Wood fall, ber Sohn, setzt ganz naw hinzu: »Er hat wahrlich nicht zu viel bavon gesagt.

#### An ben Bergog von Grafton. \*)

Den 22. Juni 1771.

Mylord, Meine tiefe Chrfurcht fur ben hulbreichen Furften, ber biefes Land zu feinem eigenen Ruhm nicht weniger als gum Glud feiner Unterthanen regiert, und ber Ihnen von Reuem einen Plat unter ben Seinigen anweiset, erspart Ihnen eine Menge von Borwurfen. Die Aufmertsamteit, Die ich Ihren Bergehungen gewidmet haben murbe, richtet fich unwillfurlich auf bie Sand, welche fie belohnt; und ob ich gleich fur tonigliches Urtheil nicht parteifch genug bin, um zu glauben, bag bie Gunft eines Monarden Gebirge von Schandthaten zu ebnen vermag, fo erleich= tert fie bod ohne Zweifel bie Burbe ber Infamie, indem fie fie Wenn ich bebente, wie viel man Seinem geheiligten Charafter foulbig ift, fo tann ich Sie unmöglich mit irgend einem anftanbigen Schein von Billigfeit ben niebrigften und verworfenften Menfchen im Ronigreich nennen. In Wahrheit, Mylord, bafur halte ich Sie nicht. Sie werben in ber Art von Ruhm, wornach Ihr Chrgeiz bisher fo glücklich gestrebt hat, immer einen gefährlichen Debenbuhler haben, fo lange es einen Mann in ber Belt gibt, ber Sie feines Bertrauens und eines Antheils an feiner Regierung murbig finden fann. Gie befigen

<sup>\*)</sup> Diefer Brief wurde geschrieben, nachdem ber herzog als Sies gelbewahrer von Neuem ins Ministerium getreten war.

v. Gens, Schriften. V.

großes perfönliches Berbienst; hüten Sie Sich aber, es zu hoch anzuschlagen. Erwägen Sie, wie viel bavon für die Welt verloren gegangen ware, wenn der König nicht seinen Stempel barauf gedrückt, und ihm Umlauf in seinem Lande gegeben hatte. Wenn es wahr ist, daß ein tugendhafter Mann im Kampf mit dem Unglücke ein Schauspiel für Götter ist, so vertient der glorreiche Wettstreit zwischen Ihnen und dem besten der Fürsten eine eben so erhabene Versammlung von Juschauern. Mich dünkt, ich sehe schon andere Götter aus der Erde heraussteigen, um ihn zu bewundern.

Dod biefe Sprache ift nicht ernft genug für ben Wegenftanb. Der Ronig will ichlechterbinge, bag Ihre und meine Talente fur bie Gefellichaft nicht verloren fenn follen. 3mifden Bollgiehung und Beschreibung neuer Berbrechen, werden Sit und ich hinreichenben Stoff gur Thatigfeit finben. Wenn bie Personen, Die fich mit ihrem Patriotismus am meiften gerühmt haben, mit eben bem Gifer und eben ber Beharrlichfeit als ich, ihre Pflicht gegen bas Publitum erfüllt hatten, ich will nicht fagen, baf bie Regierung ihre verlorene Burbe wieber erlangt, aber, baf menigftens unfer hulbreicher Monarch feinen Unterthanen biefen letten Soimpf erspart haben murbe, ber, wenn noch irgend ein Gefühl in uns ift, die Ration empfindlicher fcmergen muß, als felbft alle bie mefentlichen Leiben, Die jebe Magregel ihrer Administration ibr gufügte. Umfonft hatte ber Monarch einen Unbern gefucht, ber an vollendeter Brauchbarfeit Ihnen gleich gefommen mare. Lord Mansfield hat nicht den Muth, feine eigenen Grundfate zu behaupten; feine Ibeen über Regierungeform geben vielleicht noch weiter ale bie Ihrigen; aber fein Berg verläugnet bie Theorien feines Ropfes. Charles For fteht erft in ber Bluthe; \*)

<sup>\*)</sup> Fox war damals ein warmer Anhänger des Ministeriums. Die Gefellschaft, in der er hier genannt wird, zeigt deutlich genug, wie Junius von ihm dachte. Er wußte sogar, daß er der Berfasser versschiedener gegen ihn gerichteter sehr unsanster Zeitungsartikel war. Gleichwohl gehört nicht nur Fox, sondern auch sein damals noch

und was Mr. Webberburne betrifft, so liegt in seinem Wesen etwas, bas selbst bie Berratherei mistrauisch macht. \*) Der beste ber Fürsten hätte sich vor der hand mit Lord Sandwich behelfen müssen. Sie, Mylord, hätten ihre endliche Entlassung und Belohnung erhalten; und ich, der ich Sie um Ihres hohen Amtes Willen nicht höher schätze, ware Ihnen gern bis in Ihre Einsamkeit gefolgt. Aber die Milde, die unsekem Souveran so vorzüglich eigen ist, verläugnet sich nie. Von dem Augenblicke an, wo er den Thron bestieg, hat jedes Verdrechen, dessen die menschliche Natur fähig ist, bei ihm Verzeihung gefunden; der Archivar des Criminalgerichtes mag es bezeugen. \*\*) In den Augen jedes andern Fürsten, den Sie mitten in den größten von Ihnen allein geschaffenen Verlegenheiten, in einem Augenblick,

lebender Bater, Lord Holland, ben Junius als einen alten treuen Freund vieler ihm höchst verhaßten Personen unmöglich lieben konnte, unter die sehr geringe Anzahl derer, von welchen in diesen Briesen nie übel gesprechen wurde. Diese Schonung, die ausmerksamen Lesern schon in frühern Zeiten nicht entgangen ist, muß ihren Grund in perssönlichen Berhältnissen gehabt haben. In einem Schreiben vom 16. Oktober 1771, welches er mit der Unterschrist Antisfox in den Public Advertiser einrücken ließ, worin er aber fox bloß in scherzshaftem Tone als den schwarzen Buben (my pretty black boy) bezeichnet, heißt es unter andern: "Ich kenne Junius nicht; aber ich sebentlich, daß er Lord Holland und seine Familie absichtlich geschont hat. Ob Lord Holland unverwundbar ist, oder ob Junius sich ungestrast heraussordern läßt, das sind Fragen, worüber der Schwarze Bube ernsthaft nachdenken mag." (Miscellaneous letters. Nr. 100.)

<sup>\*)</sup> Mr. Medderburne, nachmals Lord Loughborough, war einer ber größten Abvokaten, und ausgezeichnetsten Parlamentsredner feiner Beit.

<sup>\*\*)</sup> Eine Anspielung auf ben Prozeß eines gewissen M'Quirt, ber bei Gelegenheit einer ber blutigen Tumulte, welche die Midblesex-Bahl veranlaßte, in einem Hanbgemenge zwischen zwei Pöbelrotten einem Anführer ber Gegenpartei erschlagen hatte, von der Jury des Mordes schuldig befunden, und vom Könige begnadiget worden war. Ueber diesen unleiblichen Mißbrauch der königlichen Prärogative hatte Junius schon früher einen eigenen Brief voll bitterer Investiven an den Herzog von Grafton geschrieben.

wo er seinen Thron von redlichen und geschickten Mannern umgeben glaubte, verlaffen hatten, wurde eine so schamlose That bas Gedächniß Ihrer frühern Dienste verlöscht haben. Aber Seine Majestät ist voll von Gerechtigkeit, und versteht die Lehre von Compensationen. Er erinnert sich mit Dankbarkeit, wie schnell Sie Ihre Moralität den Bedürfniffen Seines Dienstes anzupaffen, mit welcher Bereitwilligkeit Sie Sich den Berpflichtungen der Privatsreundschaft und den seierlichsten gegen das Publikum übernommenen Berbindlichkeiten zu entziehen wußten. Lord Chatam aufgeopfert zu haben, war kein kleines Berdienst. Selbst die Riederträchtigkeit und Treulosigkeit, mit welcher bieses Opfer gebracht wurde, mag Ihnen genutt haben. Die Handlung war empörend, aber die Maxime nicht ungefällig. \*)

Doch schmeichelten Sie nicht bloß bem Menschen; Sie wußten auch ben Machthaber in ihm zu gewinnen. Die Parlaments-maßregeln gegen Wilfes, im Rabinet zum voraus beschlossen — die Gewalt, ben Unterthanen ihre angeborene Rechte zu nehmen, einem einzelnen Zweige ber Legislatur willfürlich eingeraumt — die Constitution vom Unterhause schamlos angegriffen — die Pflicht, sie zu vertheidigen, vom Oberhause verrätherisch ausgegeben — das sind die Unternehmungen, die unter der jetzigen Reglezrung zu Aemt ein empschlen und einen Minister machen. Diese würden das Urtheil Ihres Souverans bestimmt haben, wenn Sie auch keinen Eindruck auf sein herz gemacht hätten. Es bedurfte keiner andern Berdienste, um Ihre Zurückberusung ins Kabinet

<sup>\*)</sup> Was es mit dieser angeblichen Ausopferung Lord Chatam's zu sagen hatte, kann man aus den einleitenden Anmerkungen zu diesem und dem vorigen Briefe ersehen. Der Herzog trennte sich keinen Augenblick von ihm; und die Stelle, die er im Jahr 1766 annahm, in der sichern Erwartung, daß Lord Chatam (bessen Launen sich nicht immer berechnen ließen) zutreten würde, gab er wenige Monate nacheher, da jene Erwartung unerfüllt blieb, wieder aus. Auch muß man nicht vergessen, daß Junius den Mann, gegen welchen er dem Herzog die schwärzeste Areulosigkeit vorwirst, einen durch aus und unbe dingt schlechten Mann genannt batte.

zu entscheiben. Richt als wenn Sie beren nicht sonst noch im Ueberfluß hatten: — Mr. hine's Diplom \*) — ber herzog von Portland — und Mr. Yorke — Beruntreuung, Raub und Mord! Es ware zu viel Chre für Ihre Galanterie, wenn ich auch noch Rothzucht hinzufügte; aber ber Styl Ihrer Liebschaften sichert Sie gegen biesen Berbacht.

Ich weiß, wie man Sie gegen biese verschiedenen Antlagen vertheidiget hat. Die Beruntreuung soll ihren Lohn in sich selbst gehabt haben; benn Mr. Brabshaw \*\*) versichert auf seine Ehre baß Sie von bem Gelde für bas hinesche Diplom keinen Schilling empfangen haben, baß alles an General Bourgoyne gewissenhaft ausgezahlt worden ist. Gilen Sie, Mylord! Gin zweites Geschent wird nöthig seyn, um Dats in der Familie zu erhalten. Wenn bas nicht geschieht, so fürchte ich, Birnam-Walb tömmt unter ben hammer.

Der herzog von Portland war Ihr altester Freund. Bur Bertheibigung seines Eigenthums berief er sich auf weiter nichts, als auf sein klares Recht und auf Berjährung gegen die Krone. Sie fühlten bas Unrecht, bas Ihrem Freunde geschah; aber bas Gefet, meinten Sie, muffe seinen Lauf haben. Die Nachwelt wird kaum glauben, daß Lord Bute's Schwiegersohn alle seine

<sup>\*)</sup> Dieser hine hatte eine Zolleinnehmerstelle zu Ereter mit 4000 Pf. St. bezahlt, welche, nach einem völlig unerwiesenen Gerüchte dem General Bourgoyne (der nachber in Amerika so unglücklich ward) als eine unverdiente Begünstigung zu Theil geworden seyn sollten. Aus diesem elenden Stoff hatte Junius eine Haupt= und Staats= aktion zu spinnen gewußt. — Die beiden übrigen Punkte werden in den solgenden Noten erklärt.

<sup>\*\*)</sup> Der Privatsefretär des Herzogs von Grafton. Es geht aus vielen Stellen der Briefe hervor, daß Junius gegen diesen Mann eine besonders tödtliche Feindschaft gehabt haben muß, die vielleicht einen Hauptausschluß über seine höllische Wuth gegen den Herzog gibt. — Dats war ein Landgut des General Bourgopne, das damals verstauft werden sollte.

Arafte anstrengen mußte, um die ihm verliehene Schenkung noch vor der allgemeinen Parlamentowahl zu Stande zu bringen. \*)

Bon ber abscheulichen Unterhandlung, die mit Mr. Yorte's Tob endigte, ist genug gesagt worden. Ich fann ohne Mitleib und Grausen nicht davon reden. Sie, um sich zu rechtsertigen, flagen öffentlich Ihren Mitschuldigen an; und Seinem Gemüth mag die Anklage vielleicht schmeicheln. Aber als Mörder steht Ihr beibe auf Einer Linie. Es war ein Gegenstand bes Wetteisfers zwischen heiben, und würde noch heute ein Gegenstand des Scherzes und Lachens seyn, wenn ber Ausgang die unmittelbaren Plane des Kabinets nicht vereitelt hätte. \*\*)

<sup>\*)</sup> Diese Berhandlung war einer der Hauptterte, zu den Invektis ven gegen ben Bergog von Grafton. Babrend feiner Abminiftration - aber offenbar burch Lord Bute's Ginfluß, nicht burch ben feinigen — hatte man dem Bergog von Portland eine von feiner Familie feit flebenzig Jahren, zwar nicht gang regelmäßig, boch ungestört besessen ehemalige Krondomaine (Inglewood Forest) unter dem etwas schalen Borwande einer alten Rechtsmaxime, nach welcher gegen die Krone keine Berjährung gelten follte (Nullum tempus occurit regi) genommen, und Lord Bute's Schwiegersohne, Gir Sames Lowther, verliehen. Diese Sache veranlaßte große Debatten im Parlament und führte zu dem unter dem Namen der Nullum Tempus-Afte bekannten Gefet, wodurch die alte Rechtsmaxime für immer aufgehoben wurde. In diefer Afte mar zwar eine Clausel, die den Prozes zwischen Port= land und Lowther offen ließ; diefer Prozes murbe aber zwei Sahr nachher von bem Gerichtshof ber Erchequer ju Gunften bes erften . entschieben.

<sup>\*\*)</sup> Um die ganze Berruchtheit dieser Stelle zu sassen, muß man die Thatsache kennen, worauf sie sich bezieht. Nach Lord Camben's plöhlicher Entsernung vom Kanzlekamt (Seite 143) hielt es eine Zeitzlang schwer, Jemanden zu sinden, der bei der damaligen Stimmung der Semüther dieses Amt hätte übernehmen wollen. Mr. Yorke, Senezralzfissal, ein Mann von anerkanntem Berdienst, entschloß sich endzlich dazu; er hatte aber unglücklicherweise früher seinem Bruder, Lord Dardwicke, seierlich versprochen, daß er keinem Antrage des Hoses Sehör geben wollte. Als er zu seinem Bruder aus Land suhr, um ihm die Gründe mitzutheilen, die ihn zur Annahme der Kanzlerstelle bewegen hatten, ließ dieser seine Thür vor ihm verschließen; und aus Berzweislung darüber gab Mr. Yorke sich wenig Stunden nachher den Tod.

Dieser Brief, Mylord, ist nur die Borrede zu unserer kunftigen Korrespondenz. Der Ueberrest dieses Sommers soll Ihrer Unterhaltung gewidmet seyn. Ich hoffe hin und wieder ben Ernst Ihrer Morgenstudien aufzuheitern, und Sie für die Geschäfte bes Tages vorzubereiten. Dhne auf größere Aufrichtigkeit Anspruch zu machen, als Mr. Brabshaw, versichere ich Sie, daß meine Zuneigung Sie begleiten soll, so lange sie Minister bleiben.

Darf ich Berzeihung hoffen, wenn ich mich für einen Mann verwende, ben Sie, wie ich weiß, nicht lieben? Ich meine Lord Beymouth. An Niederträchtigkeit fehlt es ihm nicht; und seine Desertion ist von neuerem Datum als die Ihrige. \*) Sie wiffen, daß der Posten eines Siegelbewahrers ihm zugedacht war; schwerlich werden Sie ihn mit einer Pension abspeisen wollen. Doch er muß Brod haben — oder besser, er muß Wein haben; und wenn Sie ihm den Kelch versagen, so machen Sie Sich keine hoffnung, ihn im Schoose der Ministerialkirche zu erhalten.

Junius.

### III. ford Mansfield.

Diefer große Rechtsgelehrte betleibete mehr als breißig Jahre lang bas Amt eines Prasidenten bes obersten Tribunals ber Rings-Bench. In frühern Zeiten hatte er auch einen Sie im Rabinet, und wurde stets als einer ber vertrauten Rathgeber bes Röniges betrachtet. Seine politischen Grundsase waren im volltommensten Einklange mit bem Geiste ber brittischen Versassung. Da er sich aber in verschiedenen Sauptsragen auf die monarchische

Dieses melancholische Ereigniß hatte Riemand vorher sehen können. Wenn die Minister, und vielleicht ber Rönig selbst, sich bemüht hatten, einen der ausgezeichneisten Rechtsgelehrten zu einem der ersten öffentslichen Aemter zu befördern — was lag darin Sträsliches? Und welche teuslische Bosheit konnte sie deshalb als Mörder anklagen?

<sup>\*)</sup> Lord Weymouth hatte zu Ende bes Jahrs 1770 seine Stelle als Staatssefretar niebergelegt.

Seite neigte und Popularitat, wie es fceint, weber fucte noch achtete, fo murbe er einer geheimen Borliebe für ben Despotismus beschulbiget. Richts besto weniger genoß er als Richter mahrend feiner langen uhd thatigen Laufbahn jenes allgemeinen und unbefdrankten Bertrauens, welches großen Eigenschaften in Diefem Stande nur zu Theil wird, wenn fie mit einem unbescholtenen Charafter vereinigt find; und in ber lettern ruhigern Periode feines Lebens murbe Lord Mansfield's Rame felbft von feinen ehemahligen Gegnern nicht ohne Chrfurcht genannt. Zunius. war vielleicht ber einzige Menich auf Erben, ben weber Scham, noch Scheu, noch Bewiffen zurudgehalten hatte, von einem Manne biefer Art wie von einem Miffethater zu sprechen. Was ihm babei zu Bulfe tam, mar fein grenzenlofer haß gegen alles, mas Schotte hieß, ein Sag ber fich in feiner gangen Rorrespondeng, in immer gleicher Bitterkeit, und oft auf eine fehr unedle Beise fund gibt.

#### Un Lord Mansfield.

14. Rovember 1770.

Die Erscheinung bieses Briefes wird die Neugier bes Publitums rege machen und Ihnen, Mylord, nicht gleichgültig seyn. Ich bin tief in Ihrer Schuld, und will versuchen, ein für allemal meine Rechnung mit Ihnen abzuschließen.

Sie werben meine Wahrheitsliebe nicht in Zweisel ziehen, wenn ich Sie versichere, daß es nicht Achtung für Ihre Person war, was mich bisher bewog, Sie zu schonen. Außer dem Ungemach und der Gefahr, wovon die Presse bedroht ist, sobald Sie Partei und zu gleicher Zeit Richter sind, hat mich auch, ich bekenne es, die Schwierigkeit des Unternehmens zurückzeschreckt. Unsere Sprache hat kein Wort des Vorwurfs, die menschliche Seele keine Regung des Abscheus mehr, die nicht an Ihnen schon mit glücklichem Ersolg versucht und erschöpft worden ware. Geschicktere, als ich, haben Ihrem Charakter reichliche Gerechtigkeit

widerfahren laffen. Mein bescheibenes Geschäft mag fenn, Die zerftreuten Wohlgeruche zu sammeln, bis endlich ihre vereinigte Kraft Ihrem abgestumpften Sinnen fühlbar wird.

Erlauben Sie mir zuerft, ber ichottifchen Aufrichtigfeit, mo ich fie nur immer finde, meinen Eribut bargubringen. tein fonderliches Bertrauen in bie Meußerungen Ihrer herren Landsleute; und wenn fie ladeln, fuhle ich mich von etwas Unheimlichem bebrift. Bei Diefer Meinung von ber fcottifden Ration habe ich Ihnen ftete gur Chre angerechnet, bag Sie in Ihren frühern Tagen fo wenig von Ihrer vaterlanbifchen Rlugheit blicken ließen. Sie hatten gewiffe ursprüngliche Zuneigungen, bie Sie bei jeder Belegenheit an ben Tag legten. Ihr Eifer für bie Sache eines ungludlichen Pringen machte fich juweilen mit ber Freimuthigfeit bes Weines und mit religiöfer Reierlichkeit Luft. \*) Dies war nach meiner Unficht bas vortheilhafteste Licht, in welchem fich ihr Charafter je gezeigt hat. ergriffen wie ein ehrlicher Mann bie Partei, zu welcher fie fic burd Geburt, Erziehung, Baterland, und Kamilienverbingungen gezogen fühlten. Es lag etwas Ebles in ihrer Unhanglichkeit an bas verbannte Saus. - Barum blieben Sie nicht bei Diefer einmalausgesprochenen Treue? Barum folgten Sie nicht bem Beispiel Ihres murbigen Brubers? Ihre Freunde werben vielleicht fagen, baß, ob Sie gleich bas Schickfal Ihres rechtmäßigen herrn nicht theilen wollten, Gie bennoch fest an ben Grundfagen bingen, bie feinem Bater ben Thron getoftet hatten, baf Sie, ohne für feine Perfon zu tampfen, feiner Sache wefentlich bienten, und baf Sie Sich über ben Berluft einer geliebten Dynaftie trofteten,

<sup>\*)</sup> Dies und bas folgende sind Anspielungen auf ein gemeines Gerücht, nach welchem Lord Mansfield in seiner Jugend östers, und zwar mit gebeugtem Knie, auf die Gesundheit des Prätendenten getrunken haben sollte. Aber bereits im Jahre 1753 hatte der königsliche Staatsrath und das Haus der Pairs dieses Gerücht stür eine schändliche Verläumdung erklärt. — Sein Bruder Murray war im Gesolge des Prätendenten.

indem fie ben Regierungsmaximen berfelben neues Leben verlieben. Dies ift bie Art und Beife, wie ber Ropf eines Schotten bie Brrthumer feines Dergens gut macht. - Mylord! id ertenne bie Bahrheit biefer Mpologie, upd tann fie burch Ihr ganges Leben 34, febe burchaus ben regelmäßigen Plan, bie Gewalt ber Rront auf Roften ber Freiheit bes Boltes zu erwei-Alle Ihre Gebanten, Worte und Sanblungen find gleichformig auf biefen 3med gerichtet. Aus Berachtung ober aus Untenntnif bes brittifden Lanbrechts fuchen 🌉 in ben Gerichtshof, bem Sie vorsigen, Grunbfage einguführen, von welchen englische Rechtsgelehrte nichts mußten. Der romifche Cober, bas Bolferrecht, bie Gutachten frember Juriften, find Ihr beständiger Text: nie fallt es Ihnen ein, Die Magna-Charta ober Die Bill ber Rechte mit Beifall ober Ehrfurcht zu nennen. gleichen treulosen Runfte wurde von jeher bie eble Ginfalt und ber freie Beift unferer fachfischen Befete verunreinigt. Die normannifche Eroberung war nicht eher vollendet, als bis normannifche Rechtsgelehrte ihre Gefete eingeführt und bie Stlaverei in ein Spftem gebracht hatten. - - - \*)

In öffentlichen Geschäften, Mylord, ift Schlauigkeit, wie fein sie auch gesponnen seyn mag, nie ein sicherer und ehrenvoller Führer. Gleich schlechter Munze erhält sie sich eine Zeitlang im Cours und wird bald verschrieen. Mit einer liberalen Denkungs- art ift sie unvereinbar obgleich oft mit großen Fähigkeiten ver-

<sup>\*)</sup> Nach diesem Eingange folgt eine lange und boshafte Kritik sowohl der richterlichen als der ministeriellen Handlungen Lord Mansssiello's. Der schwerste Borwurf, den er ihm macht, ist der, daß er in den Parlamentsdebatten über die Ausschließung von Wilkes fortzwährend eine hartnäckige Neutralität beobachtet, und doch in den geheimen Berathschlagungen des Kadinets für die heftigsten Raßzregeln gestimmt habe. Alle diese Deklamationen gründeten sich auf eitle Bermuthungen; denn Lord Mansfield sprach seine wahre Weinung über jene Streitfrage, weder im Parlament, noch im Kadinet aus, sondern nahm sie, wie er einst seierlich angekündigt hatte, mit sich ins Erab.

bunden. Ich gehe gewiß ehrlich zu Werke, indem ich Ihre Geschicklichkeit anerkennne. Es thut mir leib für die menschliche Natur, wenn ich einen Mann von so ausgezeichneten Gaben zu so niedrigen Kunstgriffen herabsteigen sehe. Lassen Sie Sich aber durch Ihre Eitelkeit nicht gar zu leicht trösten! Glauben Sie mir, Mylord, Sie werden lange nicht so sehr bewundert, als verabscheut. Bloß die Parteilichkeit Ihrer Freunde hebt die Fehler Ihres herzens gegen die Eigenschaften Ihres Berstandes auf. — —

Sier laffen Sie und für heute schließen. Nicht meinetwegen wünsche ich, daß Sie über Ihre jetige Lage ernstlich nachdenken mögen. Sehen Sie Sich vor, ehe Sie den ersten Eingebungen Ihrer Rachsucht folgen. Diese Schrift ist der Welt überliesert und kann nicht mehr zurückgenommen werden. Die Verfolgung eines unschuldigen Buchdruckers kann weber Thatsachen verändern noch Beweisgründe widerlegen. Liefern Sie mir nicht neue Materialien gegen Sie selbst! Ein. ehrlicher Mann, gleich der wahren Religion, appellirt an die Ueberzeugung, oder vertraut mit Bescheibenheit auf die innere Stimme des Gewissens. Der Betrüger seht Gewalt an die Stelle der Argumente, gebietet Stillschweigen, wo er nicht Glauben erwecken kann, und verbreitet seine Lehre mit dem Schwerk.

Junius.

# IV. Junius und Horne Cooke.

Sorne Toote, einer ber unruhigsten Demagogen seiner Beit, und ber auch in einer spatern Epoche viel von sich hören ließ, war im Jahre 1771 mit Biltes und beffen Freunden über bie Sheriffs = Wahl in London zerfallen. Junius erlaubte sich in einem seiner Lästerbriefe an ben herzog von Grafton, einige bittre Bemertungen über Horne's Berfahren in biesem Streite, und behauptete turz und flar, horne habe sich an bas Ministerium vertauft. Diese Beschuldigung veranlaste eine öffent-liche Korrespondenz zwischen horne und Junius, worin einer

ben anbern in wilden und frevelhaften Protestationen eines angeblich patriotischen Eisers so lange überbot, bis endlich horne, ber es seinem Gegner nicht gleich thun konnte, sich mit bem schweren Borwurf, sogar bie Person bes Monarchen in Schutz genommen zu haben, zurückziehen mußte. Einige Auszuge aus bieser in ihrer Art gewiß einzigen Korrespondenz, werden die beiben Athleten in ihrer ganzen Stärke zeigen.

Junius fcreibt an Sorne - nach einem perfonlichen Ausfall gegen ben Ronig, ben wir nicht ben Muth haben zu überfeten: »Db ich gleich weit entfernt bin, von Ihren Fahigfeiten eine geringe Meinung zu haben; fo beweiset mir boch bie gorm Ihres Angriffes gegen Biltes, bag Sie entweber wenig Urtheilstraft besiten ober von Leibenschaft verblenbet find. Sie hatten vorherfeben muffen, bag bie Bormurfe, welche Sie ihm machen, ihm nicht einmal ichaben fonnten; benn glauben Sie mir, Dr. Sorne, bas Publifum wird ihm feinen Claret und feine Bedienten, und felbft ben Chrgeig, feinem Bruder bas Rammerer- Amt von Lonbon zu verschaffen, \*) gern verzeihen, fo lange er gegen ein Minifterium und ein Parlament fampft, welche alles versuchen, um bas Land in Stlaverei ju fturgen, und fo lange er bem Ronige ein Dorn im Muge feyn wirb, Sie werben mir nicht gutrauen, baf ich Biltes für einen untabelhaften Mann halte. Die Frage ift blog, mo finden wir einen, ber mit beffern Grundfaten eben fo weit geben, und eben fo viel magen wollte, als Er? Die Umftande forbern einen folden Rann, und er muß unterftutt merben. Bie murbe jener vehafte Seuchler mit feinen Ravoriten triumphirt haben, wenn Biltes ben Rurgern gezogen hatte? Und es war nicht Ihre Schuld, bag Er biefen Triumph nicht genoß u. f. w.«

hierauf antwortete borne in einem langen Briefe, worin

<sup>\*)</sup> Der Patriot Sorne hatte nämlich dem Patrioten Biltes öffentlich vorgeworfen, daß er noch im Gefängniß der Ringsbench täglich Claret getrunten, sechs Bediente, und barunter drei französische, gehalten, und seinen Bruder zum Stadt = Rämmerer befördert habe!

er bie Reinigfeit feiner eigenen Grunbfate vertheibigt, und gegen bie von Junius geaußerten lebhaft zu Relbe gieht. Bon fich felbst fagt er: »Das gottliche Recht und bas geheiligte Unsehen ber Monarden find Borte ohne Ginne für mich. gu ben Beiten Rarls I. für eine verwegene Meußerung von Cromwell, bag, wenn er fich in einer Schlacht bem Ronige gegenüber finde, er fein Gewehr eben fo getroft gegen ibn, als gegen jeben anbern Mann abfeuern murbe. Ich gebe weiter. batte ich in jenen Tagen gelebt, fo murbe ich nicht erft auf eine Belegenheit gewartet haben, meine Pflicht zu thun. 3ch wurde ibn aufgesucht und, ohne alle perfonliche Reinbicaft, mein Gewehr lieber gegen ihn, ale gegen jeben andern Mann abgefeuert haben.« Doch felbst mit biefen Gesinnungen will er bas Syftem von Junius nicht bulben. » Wenn Junius Recht hat, fo besteht bie Sache ber Nation nur barin, bag man ben Ronig difanire; und jeber Sourte muß in jedem Bubenftuct unterflut werben, wenn er nur nicht aufhört, ein Dorn im Muge bes Konigs ju feyn. Dies ift bas lette Extrem bes Sattionsgeiftes, und ber Gipfel politifcher Berruchtheit. — Bas auch ber Ausgang ber jegigen traurigen Rrifis fenn mag, mit ben Grundfagen, bie Junius predigt, tann teine Regierungsform bestehen. Berfolgung ber Perfonen aus reiner Bosheit ift ein Motto, bas fich bloß für ben Teufel ichiett. Ber ober mas auch immer an ber Spite ber Regierung fleben moge, muß Chrfurcht und Beiftand vom Bolte forbern tonnen.« u. f. f.

Segen diese harte Lektion laft nun Junius in feiner Replit alle seine Batterien spielen. — »Mr. horne unterhalt und in hohem Tone von den heldenthaten, die er verrichtet haben würde, wenn er im vorigen Jahrhundert gelebt hatte. Der unglückliche Karl würde ihm schwerlich entgangen senn. Aber lebende Monarchen haben Anspruch auf seine Ergebenheit und Achtung. Auf solche Bedingungen kann man freilich ohne Sefahr ein Patriot seyn. Wenn es ihm mit dieser pomphasten Rhapsodie Ernst war, so wollen wir seinen Argumenten etwas naher treten. Ich glaube,

er ift noch nicht Sofmann genug, um zu laugnen, baf bie Con-Mitution unter ber gegenwartigen Regierung aufs Gröblichfte verlett worden ift. Er wird nicht laugnen wollen, daß bie Gefete. ohne Scheu übertreten , Die Rechte ber Unterthanen gefrantt, ihre ·wieberholten Beichwerben verachtet wurden. Bergehungen wie biefe, maren ber Grund ber Rebellion im vorigen Jahrhunbert. und murben bamals, wenn ich Dr. Sorne recht verftebe, ibn berechtiget haben, feinen Souveran mit taltem Blute zu erfchießen. 36 will nicht untersuchen, mit welcher Constitution bie fe Lebre vereinbar ift. In jedem Falle aber liegt ihm ob, ju beweifen, daß der jegige Ronig fur die gehler feiner Regterung beffre Entfoulbigungegrunde hat, als Rarl I. Er muß beweisen, bag bie Constitution vor hundert Jahren beffer verstanden, bag bie Rechte ber Unterthanen und bie Grenzen ber foniglichen Gewalt beffer bestimmt maren, als heute. Wenn er nicht im Stanbe ift, biefe Sate barguthun, fo begreife ich nicht, wie er es vor feinem Bemiffen verantworten will, bag er nicht unmittelbar mit berfelben Freiheit handelt, mit welcher er fpricht. 3d habe vor bem Charafter Rarls I. eben fo menig Achtung als Dr. Sorne; und boch mag ich mich an feinem Anbenten nicht burch eine Bergleichung verfundigen, bie ihn befchimpfen murbe.«

Mit der Schlufstelle dieses nämlichen Briefes, einer Stelle, welche von Freunden und Feinden des Berfaffers häufig citirt worden ist, wollen wir auch diese Auszüge beschließen: » Die Priester sind oft beschuldiget worden, die Schrift falsch ausgelegt zu haben. Mr. horne scheint seinem Beruf Ehre machen zu wollen. Er verdreht seinen Text, und legt seinem Autor seine eigenen Irrthümmer bei. Dergleichen Künste können die Nation nicht lange täuschen; und ohne eine unanständige Parallele zu besabsichten, wage ich es, zu prophezeihen, daß die Bibel und Junius noch werden gelesen werden, wenn die Commentarien der Sesuiten längst vergeffen sind.«

Es bleibt uns nun noch übrig, einen Blick auf bie in mehr als einer Rudficht merkwürdige Geschichte ber immer erneuerten, und bisher immer vergeblichen Muthmaßungen über ben Ursprung ber Junius-Briefe zu werfen.

Die Entbedung bes Berfaffere ift befonbere baburd erfdwert worden, bag er felbft fein Beheimnig mit ber außerften Sorgfalt zu bemahren gesucht hat. Seitbem ein Theil feiner Privat-Rorrefpondens mit 2Boob fall befannt gemacht worden ift, hat man fich überzeugen fonnen, bag bei biefer ftrengen Beobachtung ber Anonymitat nicht bloß Geltfamteit ober Biererei ober politifcher Calcul, fonbern auch wirkliche, oft febr lebhaft ausgebrudte gurcht zum Grunde lag. 3m Anfange fdrieb er über biefen Puntt mit ziemlicher Buverficht an Boobfall. Go am 5. Oftober 1769: Derlaffen Sie fich barauf, bag es abfolut unmöglich ift, baß einer biefer Leute (bie Ramilie Cavenbifb) ober Sie, ober irgend Semand mich je entbectte, so lange ich mich nicht felbst zu erkennen geben will; alle Runfte, alle Rachforfdungen, alle Beftedungen wurden vergeblich fenn.« - In einem fpatern Beitpuntt hingegen, während ber letten Monate bes Jahres 1771 muß er ernsthafte Beforgniffe gehabt haben. Damals fcrieb er an 2Boob fall: . Beftehen Sie mir aufrichtig, ob Sie miffen, ober vermuthen, wer ich bin.« Und balb barauf in viel fartern Worten: »3ch muß mehr als je auf meiner but fenn. 3d bin überzeugt, wenn man mich entbeckte, ich lebte nicht brei Sage mehr; und entginge ich ber Befahr, fo murben fie mich mit Parlamente = Defreten verfolgen. - Aenbern Sie bie Abreffe auf Sommerfet = Raffeehaus. Sie aber teine Seele barum wiffen. 3ch bin von ihrer Recht= ichaffenheit zu überzeugt, um zu glauben, baß Sie auf irgend eine Art zu meinem Berberben beitragen fonnten. Sanbeln Sie ehrlich gegen mich! Bur gehörigen Beit follen Gie erfahren, wer ich bin. - Das Parlament ichien er befonbers zu fürchten. Co marnte er Boob fall: "Bermeiben Sie, so viel als möglich, Sandel mit ben Gerichtshöfen; vor allen Dingen aber, huten Sie Sich vor bem Parlament; benn gegen biefes ift nicht aufzutommen.« Das brohende Schreiben an Garrit, welches in bem vorhergehenden Artitel erwähnt ift, wurde chenfalls burch bie Beforgniß einer Entdedung veranlaßt. Garrit hatte sich seit einiger Beit unendliche Mühe gegeben, den Berfaffer auszuforschen; und da Junius wußte, daß Garrit bei hofe sehr wohl gesehen war, ihn sogar im Berdacht hatte, daß er dem Rönige Nachrichten zutrüge, so glaubte er ihn burch einen hauptschlag schrecken zu muffen.

Bet Diefer Lage ber Sache, und bem ungeheuern Gindruck, ben bie Briefe von Junius auf bas Publitum gemacht hatten, ift es nicht zu verwundern, bag bie Reugier ber Menfchen und ber Bunfc, bas Geheimniß zu enthüllen, aufs Sochfte flieg, baß eine Bermuthung Die andere jagte, und bag felbft bie unmahrfceinlichften und abgeschmackteften ihre Unhanger fanden. nicht zu viel gefagt, bag in bem Beitpuntte, mo bie Briefe erfchienen, und noch verschiebene Sahre nachher, faum ein öffentlicher Mann von Bebeutung und Talent in England mar, bem nicht einer ober ber andere fie zugeschrieben hatte. Lord Chatam, Lord Shelburne, (ber Bater bes heutigen Marquis von Lanb &bowne), ber Bergog von Portland, Lord George Sachville, Lord Afhburton, Burte, Biltes, Sorne Toote u. f. f. - Ber nur irgend, in welchem Sinne es feyn mochte, burd Bis ober Beredtsamteit geglangt hatte, fogar Personen, die auf teins von beiben Anspruch machen fonnten, murben aus einem ober bem andern phantastifchen Grunde, weil biefes ober jenes Intereffe, Diefer ober jener zufällige Umftand, ein Bort, ein Bint, eine Anekbote fie zu bezeichnen schien, als Junius aufgeführt. finder folder Muthmaßungen verliebten fich oft fo fehr in ihre Birngespinnfte, baf fie fie anhaltend und hartnactig, und wenn gleich ohne gefunde Kritit, boch nicht immer ohne Erfolg, wenigftens bei einem Theil ihrer Lefer, zu behaupten suchten. In ber Bergweiflung griff man mitunter zu gang abenteuerlichen und ausfoweifenden Conjecturen; und in einem der zahlreichen Bucher, welche bies literarische Problem erzeugt hat, wird erzählt, ein

herr vom ersten Range habe an ber Tafel einer befannten Dame mehr als einmal versichert, Niemand anders als ber König könnte bie Briefe geschrieben haben, und biefe Meinung sep in ber königlichen Familie vollkommen accres bitirt.\*)

Außer ben berühmten Staatsmannern und Demagogen ber Beit wurden viele andere, weniger befannte Perfonen, Die entweber Beweife von ihren Rahigfeiten gegeben hatten, ober benenihre Freunde bie Gefchicklichkeit gutrauten, ctwas Außerorbentliches zu leiften, fur ben Berfaffer ausgegeben. Auf biefe Beife find Charles Bloyd und John Roberts, beibe Cefretars ber Schaftammer; Samuel Dyer, ein Belehrter von einem gewiffen Range, Freund von Johnson und Burte; Dr. Buttler, Bifchof von Bereford (auf ben Biltes gemuthmaft hatte); ber Relbprediger Rofenhagen (ber fich gern bei Lord Rorth als Junius producirt hatte, um ihm eine Denfion abzudringen); Benry Flood, ein befannter irlanbifcher Parlamente = Rebner, und Andere mit nicht gultigern Anspruchen als Canbibaten in Diesem feltsamen Wettstreit ans Licht getreten. Aber Reiner hat ber ihm zugebachten Ehre lange Stich halten fonnen: und wenn über einen ober ben anbern noch Zweifel geblieben maren, fo hat fie 2Boobfall in feiner neuen Ausgabe, burch Argumente von unwiderstehlichem Gewicht, fammt und fonders befeitiget. Es ware ber Muhe nicht werth, bei allen biefen jest vergeffenen Sypothefen zu verweilen; wir ichranten und baber hier auf eine turge Mufterung berjenigen ein, für melde fie entweber gu gemiffen Beiten bie Meinung befonters ausgesprochen, ober auf welche man bie Aufmertfamfeit bes brittifchen Publifums burch fceinbare Grunbe ober Combinationen von Grunden vorzuglich gu richten versucht hat. In Diese Rlaffe gehoren: Ebmund Burte, 2B. G. Samilton, General Lee, Lord Afhbourton, Macaulan Boyd, Delolme, Glover, und Francis.

<sup>\*)</sup> An inquiry concerning the author of the letters of Junius by John . Roche, London; 1813.

v. Gent, Schriften. V.

Auf Burte fiel ber erfte und allgemeinfte Berbacht ber Autoricaft biefer Briefe; ein Berbacht, beffen Entftehung zu einer Beit, wo bas Benie biefes großen Mannes fich erft burch einzelne Blibe angefündigt hatte und fein Charafter noch wenig befannt war, fich allenfalls ertlaren laft, beffen Fortbauer aber, felbit bis auf unfere Tage herab, ju ben feltfamften Belehrungen menichlichet Urtheiletraft gehört. \*) Ber Die Gigenthumlichfeiten eines Schriftstellers auch nur in ihren icharfften Bugen zu faffen vermag, ber tann gwifchen Burte und Junius teine anbere Bermandtichaft finden, ale bie ber Begenftanbe, welche fie behandelten, und ber Bewalt über bie Sprache, melde fie befagen. Aus jebem darafteriftifden Gefichtspuntte betrachtet, find fic mehr von einander verfchieben, als Rouffeau und Boltaire. Bollfommenheit von Burte ift ber unerschöpfliche Reichthum ber Ratur; bie von Junius bas vollendete Resultat ber Runft. Burte's Styl ift lebendig und voll bis zur Ueppigfeit, ein Strom, ber alles mit fich fortreißt, zuweilen über feine Ufer tritt, aber felbft, wenn er Berwuftung broht, fruchtbar und ge= fegnet. In Junius ift alles ftubirt, geregelt, abgewogen, trocten, verzehrend und verzehrt. Benen begleitet eine begegeifterte Einbildungefraft bis in bie tieffinnigsten Spetulationen; bei biefem regiert ber berechnende Berftand, auch ba, wo er am lebhafteften bewegt und hingeriffen icheint. Burte ift, wie Junius, bitter in feinem Spott und oft heftig ohne Dag in feinem Born; aber felbst in feinen Satrasmen maltet nie ein feindseliges Bemuth; und feine Leidenschaft bringt aus bem Bergen; fie ift mahr,

<sup>\*)</sup> Ein gewisser John Roche gab im Jahr 1813 eine Schrift von 300 Oktav-Seiten heraus, betitelt: An Inquiry concerning the letters of Junius, in which it is proved by internal as well as by direct and satisfactory evidence, that they were written by the late R. H. Edmund Burke. — Nicht etwa aus Feindseligkeit, sondern aus ganz besonderm Bohlwollen, und um Burke's Unsterblickeit noch mehr zu sichern, übernahm der Bersaffer dies erdärmliche und undankbare Seschäft; und zwar, was das merkwürdigste ist, nachdem bereits die neue Bood falls. sche Ausgabe allen seinen vermeinten Argumenten zum voraus den Hals gebrochen hatte.

fie ift menichlich, fie ift mittheilend, wahrend Junius nur brennt ohne zu ermarmen, und wo er erfcuttern will, Entfeten und 26-fceu erregt.

Man hat viel Gewicht auf ben Umftand gelegt, daß die erfte Schrift, durch die sich Burte befannt machte, eine der gelungensten Parodien des Ibeenganges und der Schreibart von Lord Bolingbrote war. Wer so ein Kunststuck zu liesern vermochte, meinte man, konnte auch wohl, mit Berläugnung aller eignen Manier und alles eignen Charafters, die Molle von Junius spielen. Aber die Parodie war ein vorübergehender, jugendlicher Versuch, und Bolingbrote nachahmen, sur ein Talent wie Burte's, kein Wunderwerk. Um aber als Junius zu schreiben, und zu gleicher Zeit als Burte zu sprechen, hatte er in einer und derselben Person zwei der außerordentlichsten Originalitäten vereinigen, zugleich Burte nnd Nicht-Burte seyn muffen.

Wenn aber auch bie innern Grunde ber Ungereimtheit biefer Spypothese nicht so machtig gewesen waren, so hatte wenigstens ber handgreifliche Wiberspruch, in welcher sie mit allen außern Berhaltniffen stand, sie ohne Rettung verbannen sollen.

Burte war in enger, vertrauter Berbindung mit einer sehr geachteten politischen Partei; er hatte in ber Administration von Lord Rock ing ham eine Stelle bekleidet; er war ein treuer, eifriger Anhänger, und bei jeder Gelegenheit ein lebhafter Lobredmer dieser Administration, von der Junius höchstens mit Mit-leid, oder mit gemäßigter Berachtung sprach. George Gren=ville, der einzige Staatsmann, den Junius mit Bohlwollen zu behandeln schien, war als Urheber des amerikanischen Laxa-tions=Systems in Burte's Augen der Stifter unsäglichen Umbeils, und konnte von ihm allenfalls (wie es wirklich geschah) als ein achtungswürdiger, rechtlicher und edler, aber nie (wie Junius that) als ein musterhafter und wohlthätiger Minister gepriesen werden. Wie Junius über Amerika dachte, wissen wir; und gerade in dem Zeitraum, in welchem seine Briefe

geschrieben murben, mar Burte unabläffig beschäftigt, bie Rechte ber Rolonien zu vertheibigen, Berfohnung und Frieden für fie auszuwirfen, und ihre Sache in und außer dem Parlament mit jener erhabenen Beredtsamteit zu führen, die auch ohne seine spätern und größern Verdienste seinen Namen unsterblich gemacht haben murbe.

Bas hatte einen Mann, wie Burte, verleiten können, seine Grundsabe, seine Freunde, seine Partei, seine ganze politische Eristenz Jahre lang in einem regelmäßigen geheimen Kriege zu verläugnen und zu untergraben? Und wo hatte er in einem öffentlichen, höchst thätigen Leben, wovon jeder Tag dem Publitum gewidmet war, auch nur die physische Beit zu diesem fruchtlosen Gautelspiel gefunden?

William Gerard hamilton, befannt unter bem Namen Single-Speech-Hamilton, weil er, obgleich breißig Jahre Mitglied bes englischen Parlaments, nur eine einzige und allgemein bewunderte Rebe gehalten hatte, \*) wurde, vielleicht eben wegen dieses sonderbaren Umstandes, der mit seinen bekannten Fähigkeiten und Kenntnissen unvereindar schien, von Anekdoten-Krämern seiner Zeit für den Berfasser der Junius-Briefe ausgegeben. Was dieser Sage eine Zeitlang Kredit verschaffte, war der sonderbare Borfall, daß hamilton eines Tages auf einem Spaziergange dem herzog von Richmond erzählt hatte, es sen ein neuer Brief von Junius erschienen, von dem er sogar den Inhalt wußte, und daß dieser Brief, zum Erstaunen des herzoges, an demselben Tage nicht, zwei Tage später aber wirklich erschien. Wo o b fall hat die Anekdote vollständig ausgeklärt; er selbst hatte hamilton am Morgen des Tages, wo das Gespräch

<sup>\*)</sup> Im irländischen Parlament sprach er jedoch, während der zwei Jahre seines Staatssecretariats in Frland mehr als einmal, und jedesmal vortrefflich. In einer nach seinem Tode von Malone veranstalteten Ausgabe der finnreichen und launigten Schrift, die Hamilton unter dem Titel: Parliamentary Logic versaßt hatte, sind zwei dieser Reden abzedruck!

vorsiel, tie Nadricht von biesem Briefe gegeben, ber nacher burch zufällige Schberniffe verspätet wurde. — ham ilt on fand sich übrigens burch bie Meinung berer, bie Junius in ihm zu erkennen glaubten, nichts weniger als geehrt, und protestirte bei jeber Gelegenheit, ja selbst noch auf feinem Tobbette, so nachbrucklich gegen ben Berbacht (ber auch nicht bie geringste Wahrscheinlichkeit für sich hatte), baß Niemand mehr ben Muth behielt, babei zu beharren.

Im Jahr 1803 erschien in London ein zuerst in Amerita gebruckter Zeitungsartifel, nach welchem ber General Lee einem gewiffen Robney (ben Niemand fannte) im Jahr 1773 bei einem erften Befuch anvertraut haben follte, er fen ber Autor ber Juniu 8=Briefe. Auf biefe unverburgte Confibeng murbe in England nicht fonderlich geachtet, bis im Jahr 1807 ein Dr. Girb-Leftone in Parmouth aufstand und in einem eigenen Pamphlet Die Richtigkeit ber Sache barzuthun suchte. Rachbem in ber 2Boobfall'ichen Ausgabe von 1812 biefer Berfuch mit verbienter Geringfcatung behandelt worden war, magte Dr. Girbleftone im Sahr 1813 einen zweiten, ber, wie fich von felbft verfteht, nicht glucklicher ausfiel. \*) - Db Lee fich in einer Anwandlung von Citelfeit fur ben Berfaffer ber Briefe ausgegeben, ober ob Robnen feine Aussage erbichtet hatte, ift nie ins Reine gebracht morden. Lee war übrigens ein Mann von Geist und Talent, aber ein leibenschaftlicher Republifaner, ber aus Enthusiasmus fur bie Sache ber Insurgenten Dienfte bei ihnen nahm, und von ber Rechtmäßigfeit ihrer Anfpruche fo burchbrungen mar, bag er bereits vor bem Ausbruch bes Rrieges an einen feiner Rorresvondenten fcrieb: »Die Ameritaner find allerdings bas beste Bolf unter ber Sonne, und nichts beweiset es mehr, als baf Sie und Grenville, und Bebford und Rewcaftle und alle Abvotaten ber Stempel-Tare nicht langft gehangt worben find.« Es gehörte eine fonberbare

<sup>\*)</sup> Die zweite Schrift hieß: Facts tending to prove, that General Lee was the author of Junius. London, 1813.

Berblendung bazu, um in biesem Manne Junius aufzusuchen. Ueberdies hat Baob fall faktisch dargethan, daß General Lee während ber Jahre, in welcher die Briefe geschrieben waren, fast ohne Unterlaß auf dem Continent herum reisete und sich größten=. theils in Polen aufhielt, wo er mit dem lettverstorbenen Könige in genauer Berbindung stand.

Mr. Dunning, nachmaliger Lord Afhburton, ist einer ber Canbibaten, welche die meisten Stimmen für sich vereinigten; und Bodbfall selbst gesteht, daß es nicht ganz an Gründen bazu sehlte. \*) Er war lange Zeit ein strenger Oppositionist, und hatte in seinem Geiste, in seiner Beredtsamkeit, in seiner Heftigkeit, in seinem ganzen Wesen etwas, das an Junius ersinnern konnte. Die, welche Junius aus ihm machen wollten, schienen aber nicht in Anschlag gebracht zu haben, daß er von 1767 bis 1770 das Amt eines General-Abvotaten der Krone (sollicitor general) bekleibete, mithin auch bei dem höchsten Grade von Pflichtvergessenheit (bessen boch Niemand ihn beschulbigen mochte) es nie hätte wagen können, eine solche Rolle zu übernehmen.

Sugh Macaulay Boyb, ein Irlander, ber zwischen 1776 und 1780 periodische Flugschriften von sehr demofratischer Tendenz unter den Titeln Freeholder, Whig u. s. f. heraus= gegeben, nachber aber sich in Oftindien niedergelassen, und dort den Indian Observer und andere Pamphlete geschrieben hatte, sollte nach seinem Tode mit Gewalt zum Junius erhoben werden. Orei bekannte Literatoren, der Buchhändler Almon, Campbell und George Chalmers, \*\*) arbeiteten an diesem

<sup>\*)</sup> Ein früherer Herausgeber der Junius Briefe, Robert Heron, endigt feine Einleitung mit den Worten: "I am, in my own mind fully satisfied that the letters of Junius were certainly written by John Dunning, Lord Ashburton." — Letters of Junius with Notes etc. By Robert Heron. London, 1804.

<sup>\*\*)</sup> Almon führte ihn in feinem Biographical Anocdotes (1797) mit schwachen Gründen als Junius auf. — Campbell gab im Sahre

Unternehmen, an welchem ihre vereinten Bemühungen gefcheitert find. Boyb war ftets ein warmer Bewunderer von Junius gemefen, und hatte feine Schreibart mit fictbarem Beftreben nach-Seine Produtte blieben aber fo weit hinter zuahmen gesucht. feinem Meifter gurud, bag ber Abftanb gwifden Junius und ihm teinem urtheilsfähigen und unbefangenen Lefer entgeben tann. - Almon, ber erfte Erfinder biefer Conjectur, hatte in einem Manuscript, welches Woobfall einft in feiner Begenwart vorlas, eine auffallende Aehnlichkeit mit Boyb's Sanbidrift gu ertennen geglaubt, und biefem feine Bemertung mitgetheilt; worauf Bond bie garbe veranbert, und mit fichtbarer Berlegenheit geantwortet haben foll : Die Aehnlichteit ber Sanbichrift ift tein Beweis. - Boobfall (ber Bater), ber Bond genau fannte, und feine große Meinung von ihm hatte, fprach biefer Unetbote alle Beweistraft ab, und ertlarte Boyb's Errothen für eine Aufwallung geschmeichelter Gitelteit bei bem Bebanten, bag man ibn fur Junigus halten tonnte. 2Boobfall mußte beffer als irgenb Semand, wie bie Sanbichrift bes mahren Junius, und wie bie bes eingebildeten ausfah. Er wußte ferner, baf Boyd in bem Beitpuntte, mo Junius fchrieb fich in ben brudenbften Gelb- Berlegenheiten befand, und weit entfernt, Dein Exemplar mit vergolbetem Schnitt," als ein einziges honorar von feinem Berleger zu begehren. Und ob er gleich ben mahren Junius nicht tannte, auch nie ibn gutennen vorgab, fo befaß er boch Data genug, um aufs Beftimmtefte zu verfichern, bag Bond es nicht mar und es nicht feyn tonnte. In biefer Frage ift feine Autoritat als entscheibenb gu betrachten.

Im Jahre 1814 gab ein Ungenannter mit geheimnigvollen

<sup>1799</sup> Bon d's Leben und Schriften mit einer Worrebe, die zu ihrer Beit enen gewissen Eindruck machte, und worin er diese Meinung mit großer Zuversicht vertheidigte, heraus. — Chalmers that dasselbe mit Leidenschaft in einer Schrift, betitelt: Supplemental Apology being the documents for the opinion, that Hugh Boyd wrote Junius letters. London, 1800.

Andeutungen unter bem Titel: »Denkschiften eines berühmten Literators und Staatsmannes,« ein nachläffig geschriebenes, an sich nicht uninteressantes historisch = politisches Bruchtuck über die Partei-Berhältnisse und Ministerial = Beränderungen zwischen ben Jahren 1742 und 1757 heraus. Bald darauf ersuhr man, daß bieses Bruchstück von Glaver, dem Berfasser bes Leonidas herrührte, und daß, nach der Meinung des Herausgebers, eben derseihte Glover — ein eben so mittelmäßiger Dichter als Prosaist — die Junius-Briefe geschrieben haben sollte. Die leste Behauptung wurde in einer besondern Schrift umständlicher ausgessührt \*). Die dasur angeführten Gründe aber sind so seicht, das Manuscript ist ein so unvollsommenes Werf und der Abstand zwischen Glover und Junius so groß, daß es unnüß wäre, bei dieser Hypothese zu verweilen.

Eben so ichwach, und noch lächerlicher war ber Bersuch eines gewissen Dr. Busby (besselben, ber vor einigen Jahren burch einen abgeschmackten Prolog, womit er Lord Byron überbieten wollte, einen Tumult im Opernhause veranlaßte), bem bekannten Delolme die Junius=Briese anzuhängen. \*\*) Delolme's verständiges, aber oberstächliches Buch über die brittische Staats- verfassung hatte zu seiner Zeit einen gewissen Namen erworben, und es ist merkwürdig, daß Junius, der sich nicht leicht entschloß, von Andern Gutes zu sagen, durch ein biesem Buche ertheiltes Lob ben ersten Grund zur Reputation desselben gelegt hat. Der Bersasser, von Geburt ein Genser, war der englischen Sprache so mächtig geworden, daß er selbst den ursprünglich französischen Text in reines und gutes Englisch zu übersehen vermochte. Dies machte ihm alle Ehre. Aber von da bis zu den Junius-Briefen

<sup>\*)</sup> An Inquiry concerning the Author of the letters of Junius, with reference to the Memoirs by a celebrated literary and political Character. London, 1814.

<sup>\*\*)</sup> Arguments and Facts, demonstrating, that the letters of Junius were written by John Lewis *De Lolme*, by *Thomas Bushy*. Mus. Doctor, London, 1816.

war ber Weg noch weit. Dr. Busby hat zur Rechtsertigung seines verzweiselten Systems ein verzweiseltes Mittel gewählt. Um zu beweisen, daß ein Fremder schreiben, konnte, wie Junius, behauptete er, Junius habe an sehr vielen Stellen seiner Briefe wie ein Fremder geschrieben, und suchte diese verwegene Behauptung durch einen großen Auswand pedantischer Wortkritit und elender Sylbenstecherei zu erharten. Allem Bermuthen nach hat sein hinfälliges Spinngewebe nie einen andern Proselyten gesangen, als ihn selbst.

Endlich hat man im vergangenen Jahre in zwei anonymen Schriften \*) einen noch lebenden, in England sehr geachteten, auch im Auslande nicht unbekannten Mann, als Berfasser Dieser Briefe bezeichnet. Sir Philipp Francis (seit 1806 Ritter bes Bath-Ordens) zur Zeit des Gouverneurs Haftings Beisister des hohen Raths von Oftindien zu Calcutta, nacher ein sehr thätiges Mitglied des Parlaments, ein ausgezeichneter Medner und Geschästed des Parlaments, ein ausgezeichneter Medner und Geschästiglied des Parlaments, ein ausgezeichneter Medner und oft zu Rathe gezogen, soll, der neuesten Angabe zusolge, der wahre Junius seyn. Die scharssinnigen Herausgeber des Edindurgh Review haben sich für diese Bermuthung zwar nicht entschieden, doch so glinstig erklärt, daß sie in jedem Fall Ausmerksamkeit verdient.

Die außern Umftande treffen allerbings auffallend, und ungleich beffer, als bei irgend einer frühern Sypotese, zusammen.
Mr. Francis war sehr jung in einem untergeordneten Posten
bei bem Bureau ber auswärtigen Geschäfte angestellt, ging im
Jahre 1760 als Legations-Setretar nach Liffabon und gelangte
im Jahre 1763 zu einer Stelle im Rriegs-Setretariat, von welcher
ihn Lord Barrigton, ber Chef besselben, im Jahre 1772 in
Ungabe entließ. Nach sechs- bis achtmonatlicher Abwesenheit von

<sup>\*)</sup> The Identity of Junius with a distinguished living charakter established, — unb: A Supplement to Junius identified. 1817.

England erhielt er ploblich, und ohne irgend eine befannte Beranlaffung ober Empfehlung, im Jahre 1773, ben wichtigen Doften in Oftinbien, ben er in einem unruhigen und ichwierigen Zeitpunkte auf eine für feinen Berftand und Charafter gleich ehrenvolle Beife betleibete. - Berfchiebene Sauptguge in ber Gefchichte von Junius, - feine genaue Renntnif ber innern Berhaltniffe bes Rriegs-Departements und fein lebhaftes Intereffe an allem, mas barin vorging, fein gang besonberer Sag gegen Lord Barrington — sein plogliches Berftummen im Jahre 1772 turg nach ber Entlaffung bes Mr. Francis aus bem Rriegs-Setretariat, - fein turges Bieberaufleben im Sahre 1773, und gleich nachher fein befinitives Berfdwinden vom Belt-Schauplat, - bies alles, fo wie feine ausgebreitete Betanntichaft mit Dingen, bie fich am Sofe, im Rabinet, in ben Ministerial-Bureaus und in ben höhern Birteln gutrugen, lagt fich aus ber neuesten Duthmagung bequem und befriedigend genug ertlaren. Man begreift auch volltommen, wie Lord Rorth, wenn ihm allein (und wie es fceint, von bem Berfaffer ber Briefe felbit) bas Bebeimnif entbectt worden war, fich zu einer fehr vortheilhaften Rapitulation berbei laffen konnte, um einen Dann von fo großen und fo gefährlichen Talenten aus England zu entfernen und boch fur ben Staatsbienft zu erhalten. Selbft ber Umftand, bag Gir Philipps Bater (als Ueberseter bes horaz und Demofthenes in England bekannt) Lord Sollands Raplan gemefen mar, icheint über Die ber Ramilie bes lettern bewiesene sonberbare Schonung, ein unerwartetes Licht zu verbeiten.

So weit hat die neue Spyothese eine gang anziehende Gestalt. Was aber die innern Mahrscheinlichkeitsgrunde betrifft, so tonnen wir unmöglich daffelbe davon sagen. Da es von Mr. Francis
tein ausgebreitetes Wert gibt, so läßt sich sein Styl, seine Manier, sein schriftstellerischer Charatter nur aus einigen Flugschriften
und gedruckten Parlaments-Reden beurtheilen. In diesen erscheint
er allerdings als ein Mann von nicht gemeinen Fähigkeiten und
Renntniffen. Aber selbst eine so große kritische Untorität, als die

bes Edinburgh Review, überzeugt uns nicht, bag auch nur ein ferner Nachtlang von ben mächtigen und surchtbaren Accorden, womit Junius seine Zeitgenoffen erschütterte, barin zu verneh= men mare.

Wenn man übrigens bedenft, daß ber, welcher das Genie und ben Ruhm dieses Schriftstellers auf sich nehmen soll, zugleich alles bas tragen muß, was ihn vor Welt und Nachwelt entehrt hat, so erstaunt man, wie unter ben Augen eines noch lebenden Mannes die Frage: ob er Junius war? — mit eben der Ruhe und Raltblütigkeit behandelt werden konnte, mit welcher man allenfalls untersucht haben mag, ob Macpherson den Offian gezgeschrieben hatte? Sir Philipp Francis kann nicht viel weniger als achtzig Jahre alt senn. Ob er von den Sorgen und Meinungen der Welt noch Renntniß nimmt, wissen wir nicht. Aber antändiger wäre es wohl gewesen, diese Verhandlung dis auf seinen Tod zu verschieben, wo ohnehin, wenn die gegenwärtige Vermuthung gegründet seyn sollte, das fünfzigjährige Geheimniß sich enthülen muß.

•

# IV.

Ueber ben Einfluß

# Entdeckung von Amerika

auf ben

Wohlstand und die Kultur des menschlichen Geschlechts.

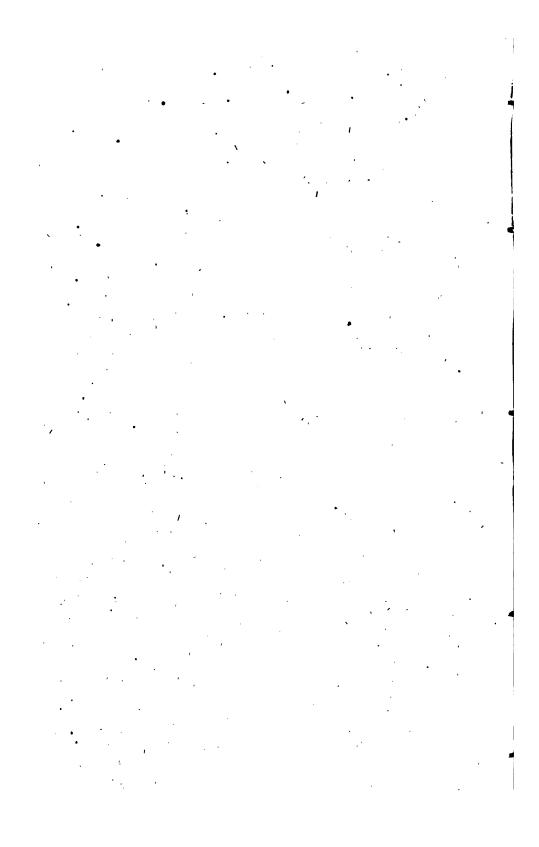

Man hat ber Entbeckung bes vierten Erbtheils\*) und ber gleichzeitis gen Entbeckung bes Beges nach Oflindien um bas Borgebirge ber guten Soffnung nicht Gerechtigteit wiberfahren laffen, wenn man fie mit ber Erfindung ber Buchbruckerei, mit Luther's Rirchen-Reformation, mit ber Auswanderung ber griechifden Gelehrten aus Conftantinopel, und einigen andern großen Borgangen bes fünfzehnten und fechogehnten Jahrhunderts auf eine und biefelbe Linie fette. Jene beibe Begebenheiten haben nicht nur an und für fich eben fo viel und mehr große Beranberungen und Revolutionen im physischen und intellektuellen Zustande bes menschlichen Befdlechts gestiftet, als bie fruchtbarfte unter benen, mit welchen man fie zu vergleichen pflegt, fonbern fie maren es überbies, bie ben Wirfungen aller andern Sauptbegebenheiten ihre volle Rraft und ihre mahre Ausbehnung verliehen; noch mehr: fie allein mußten ihrer Ratur nach fruher ober fpater alle große Schritte, welche bie Menfcheit zur Gluckfeligkeit und Rultur gethan hat, wo nicht in ber gorm, in welcher fonwirklich gefchahen, boch in einer abnlichen, gleich vortheilhaften bewirten.

Allenthalben, wo es barauf antommt, nach allgemeinen Principien über große und ausgebreitete menschliche und bürgerliche Berhaltniffe zu urtheilen, werben bie wahren Gesichtspuntte spat, bie höchften nur erst am Ende einer langen Reihe von mehr ober

<sup>\*)</sup> Diefer Auffat erschien zuerft in ber "Neuen beutschen Monates schrift," 1795, August. Berlin, Bieweg. Bir lassen ihn hier wegen bes innern Zusammenhangs mit ben voranstehenden Abhandlungen unsmittelbar auf benselben folgen. Der Berausgeber.

weniger verunglucten Lehrgebauben und Sppothefen gefunden. gab eine Zeit, wo man in bem Befit von Amerita nichts als Goldberge und Diamantengruben fah und fcakte: nachbem biefe falfche Schätzung aufgehört hatte, und ber Golbdurft mit allen feinen Chimaren vorüber mar, hielt man bas Emporsteigen bes Sandels, bas bie aufteimenden Rolonien bewirften, für bas lette Resultat ber Entbedung einer neuen Belt: endlich gewöhnte man fic, auch ben Sandel nur als Mittel, und bie außerorbentliche Macht, bas Uebergewicht über alle anbre Staaten, welches bas Monopol biefes Sandels, auf Die Souveranetat über jene entlegene Etabliffements geflütt, bem bamit beglüdten Staate verlich, als ben letten 3med und bie hochfte Frucht jener großen Entbedung ju betrachten. Rur erft feit wenig Jahren find vor bem Licht einer gefunden Philosophie alle biefe Schattenbilder gewichen. Man hat Gold, Silber und Ebelfteine auf ihren mahren, verhaltnifmäßig nur geringen Berth zurudgeführt; man ift inne geworben, baf ber Sandel, obgleich ein überaus wichtiges Glied in ber Rette ber menfchlichen Thatigfeit weber ale bas ausschließenbe, noch ale bas Biel aller Bestrebungen eines wohl eingerichteten Staats angesehen werben barf; man hat fich endlich überzeugt, bag weber bas größte Sandels = Monopol, bas bie ausschweifenbfte Rausmanns = Politit ersinnen konnte, noch die Nominal- ober Real-Berrichaft über bie Balfte ber bekannten Welt, Die mahre Quelle ber Macht eines Staats ober bes bauernben Boblitanbes feiner Burger fey.

Wenn die Entbeckung, von Amerika keine andre Wirkung gehabt hatte, als die, welche die ersten Abenteurer, die diesen Welttheil besuchten, ahndeten und verhießen, nämlich Europa mit einer
Fluth von Gold und Silber, das ohne alle Mühe und Arbeit auf
ber Oberfläche der Erde gesammelt worden ware, zu überschwemmen, so wurde sie für die Wohlfahrt des menschlichen Geschlechts
gleichgültiger als die unbedeutenofte Erfindung oder Verbefferung
in der unbedeutenoften mechanischen Kunst gewesen und geblieben
sehn. Wenn die Fahrt nach Oft = und Westindien keine andere
Folge gehabt hatte, als die Bereicherung einer halben Million

europäischer Raufleute, so wurde sie in der Geschichte bes Sandels, aber nicht in der Weltgeschichte Epoche machen. Wenn endlich der Besit bieser entsernten Länder zwei oder drei europäische Rachte zum höchsten Gipfel bes Glanzes und der politischen Größe geshoben hätte, ohne auf die übrigen, und ohne auf die Menscheit im Ganzen einen wohlthätigen Einfluß zu äußern, so wurden die Unternehmungen, die zu diesem Besith führten, wohl in der Geschichte dieser Macht, und allenfalls in der Geschichte des politischen Gleichgewichts und der Böltergröße überhaupt, nie aber in einem allgemeinen Gemälbe der Fortschritte bes menschlichen Geschlechts eine ansehnliche Stelle behaupten.

Seitbem ber Benius einer aufgetlarten Generation fo manthes taufdenbe Phantom von National = Reichthum, National-Starte, und National = Alor, befampft und verjagt, feitbem man aufgehört hat, Golb und Gilber für bie höchften Schate eines Staats, Sandels = Monopole und vortheilhafte Sandels = Bilanzett für ben einzigen Richtpunkt einer weisen Abministration, und eine Macht, die von der Donmacht ober Bernichtung benachbarter Ras tionen, und eben beghalb ohne es zu vermuthen, vom Mart ihret eignen gehrt, fur ben größten Triumph ihrer Politit gu halten : - feitbem ift man genothiget, für ben unvertennbaren Bufammenhang zwifden ber Communication mit Oft- und Beftindien, und bem immer fleigenden, trot aller politifchen Difgriffe, trot aller Rational=Reinbichaften, trot aller rafenben und blutigen Rriege unablaffig fteigenben Bachethum ber menfclichen Rultur und bes menschlichen Bohlftanbes auf andern Begen bie Erflarung au fuchen.

Wenn man sich auf einen Augenblid von bem Glend und von bem Drucke weggewendet, unter benen ber größte Theil von Amerika und alle die Provinzen Oftindiens, welche die Beute ber Europäer geworden sind, seufzen, wenn man den kurzssichtigen, enge herzigen und fanatischen Depotismus vergift, ber in Brasilien, Peru und Mexiko thront, wenn man des tyranischen Zepters nicht gebenkt, ben eine Raufmanns = Gesellschaft an der Themse unter bem Schlim einer freien und liberalen Staatsverfassung über die ehemaligen Sklaven der Moguln schwingt: wenn man seinen Blick einzig und allein auf Nordamerika richtet, so fühlt man sich geneigt, den Zustand dieses Landes für das letzte und beste Resultat, für den einzig wichtigen Gewinn von dem Uebergange der Euroropäer über das atlantische Meer und von ihren Bemühungen um die Erforschung neuer Welttheile zu erklären.

In ber That, wenn die europaische Schifffahrt, und bas Gluck welches fle am Solug bes fünfzehnten Jahrhunderte fronte, fur bie Rultur von Europa felbst gang gleichgültig gemefen mare, wenn fie teine andere Folge gehabt hatte, als bie Bilbung eines neuen Staats, ber burch europaifche Ausgewandette gu einer Stufe ber Freiheit und Profperitat gehoben worben ift, auf ber fich tein Bolt ber alten Welt befindet; eines Staates, in welchem fechs. Millionen Menfchen alle Sugigfeiten bes civiliferten Lebens genießen, und nur einen außerft mäßigen Theil ber Laften beffelben fühlen, wo bie erfte Quelle alles Reichthums noch in üppiger Kulle flieft, und ber gludliche Bater ohne alle Sorge auf entfernte Benerationen berablieht, benen fie nur immer reicher und reicher fliegen wirb; wo bie Simplicitat ber Sitten, bas Bleichgewicht ber Guter und bie Friedfertigfeit ber Meinungen einer gludlich organisirten Con-Attution eine unabsehliche Dauer verspricht; eines Staates, ber ber Eroft aller Unglücklichen und Berfolgten in Europa, Die Soffnung bes zagenden Menfchenfreundes, vielleicht einft die Pflanzichule von Beisheit und Rraft für unfern alternben Erbiheil ift: - wenn fie auch nur biefen Staat gegrundet, bas heißt, ben gangen Dor= ben von Amerita (ber fruher ober fpater gewiß in bie wohlthatige Sphare ber vereinigten Republiten fintt) unter Umftanben, wie noch teine Colonisation, fo weit bie Geschichte reicht, es vermochte, civilisitt, jur ichnellen Reife erzogen, mit allem, mas Europa Sutes geben tonnte, gefegnet hatte; fo murben jene tuhne Beifter, bie von einer bunteln Sppothese und von einer tebenbigen Buverficht geleitet, querft burd unbefannnte Oreane flogen, nicht umfonft

für bas Bohl ber Belt, nicht umfonft für ihre europaifden Dit-

So groß und glanzend aber auch biefes Resultat seyn mag, es ist weder das einzige noch das höchste sener außerordentlichen Unternehmungen gewesen. Daß Europa selbst von Liffabon dis an die Wolga das wurde, was es in diesem Augendlick ift, daß es seit drei Jahrhunderten von Kunst zu Kunst, von Wiffenschaft zu Wiffenschaft, von einer höhe ber Auftlätung, der Verseinerung, der Geselligkeit und der Freiheit zur andern stieg, daß es Amerika seine neuen Bürger und in ihnen die Reime eines unremeslichen Wohlstandes zuschieben fonnte, und daß es sicher in der Ausdereistung und Bielseltigkeit, wahrscheinlich auch in der Intension der Rultur die gepriesensten Staaten der Borzeit weit hinter sich zuerückließ, das hat es der neuentstandenen Berbindung mit Amerika, und der erneuerten und verstärkten mit Ostindien, mehr als irgend einer andern mitwirkenden Ursache, vielleicht mehr als allen andern zusammengenommen, zu danken.

Der Weg, auf welchem biefe große, menschendilbende Operation einherging und vollendet ward, ift, mit wenig Worten bezeichnet, solgender: Die Entbeckung von Amerika und von einer neuen Fahrt nach Ostindien etöffnete den größeten Markt, dasheißt, ben größten Reiz für die menschliche Industrie, der noch jemals, seitdem bas menschliche Snbustrie, der noch jemals, seitdem bas menschliche Seschlecht aus dem Zustande der Wildheit getreten war, in der ganzen Sphäre seiner Wirfamkeit existitt hatte. Eine nähere Entwicklung dieser großen Thatsache wird und belehren, daß eine solche Erweiterung des menschlichen Wirfungstreises hauptsächlich auf dreisache Weise sür Europa wohlethätig werden mußte: Einmak, indem sie den Reichthum, dann, indem sie die Thätigkeit, endlich, indem sie die wechselfeitige Berührung der Individuen und der größern und kleinern bürgerlichen Gesellschaften mächtig und ohne Unterlaß besörberte.

I. Alles, was ber Menfc im weitsten Ginne bes Borts gu ben außern Batern rechnet, ift aus zwei Bestandifeilen gufummengesett. Den einen (Stoff in ber allgemeinsten Bebeutung) liefert die Natur, ben andern (im Gegensat bes vorigen Form fügt die Ausübung menschlicher Krast, b. h. die Arbeit hinzu. Je weiter der Mensch auf der Bahn der Civilisation sortschreitet, besto größer wird das Uebergewicht des letten Bestandtheils über den ersten, und wenn das Fortschreiten lange angehalten, wenn er sich endlich der Natur, in so sern er Herr über sie werden kann, von allen Seiten bemeistert hat, steigt dieses Uebergewicht so sehr, daß der Werth ber Arbeit fast allein den Werth eines jeden Pro- butts, das unter Menschen im Umlauf ist, erschöpft, und daß bes sonders alles das, was einer Ansammlung, Aushäusung und Verswehrung fähig ist, mit einem Worte, alles was man Vermögen oder Rapital nennt, sast allein die Summe der auf die Produktion besselben verwendeten, und badurch gleichsam sixirten menschlichen Kräste repräsentirt.

In bieser Lage ber Gesellschaft giebt es benn auch (ba felbst bie Entbedung neuer Stoffe nur burch freiwillige und anhaltenbe Thatigkeit möglich wird) kein anderes Mittel, die Maffe bes Reichthums zu vermehren, als die Bervielfältigung ber Arbeit. Alles, was ben Menschen auffordert, thatiger zu senn, als er bisher gewesen war, alles, was diese Thatigkeit leichter, gedeihlicher, belohnenber und allgemeiner macht, befruchtet bas große Feld, aus welchem unaufhörlich neue Genüffe, und neue Besitzungen auswachsen, legt neue Schätze in die Magazine ber Menscheit nieder und belebt und erhöht die Fähigkeit, durch noch größere Anstrengungen zu noch größeren Ernten zu gelangen.

Das, was überhaupt einzelne Menschen und Bolter antreibt, bie Maffe ber Arbeit über bas Beburfniß bes Augenblicks hinaus zu vermehren, ist bie hoffnung bes Absabes, ober bie Aussicht, ben Ueberschuß bes Produkts ihrer Arbeit, gegen ben Ueberschuß bes Produkts der Arbeit Anderer zu vertauschen und sich badurch neue Genüffe zu erwerben. Der Reiz, den biefer Tausch mit sich führt, ist durch nichts so entscheidend und so scheunig erhöht und vervielfästigt worben, als durch bie Entbeckung der beiben Indien.

Es fehlte ben europsischen Nationen, ehe biese große Entbeckung vollbracht warb, zwar nicht ganz an Aufforderungen zur Industrie und an Belohnungen für bieselbe. Der Markt, ben diese Nationen einander unter sich darboten, die Berbindung mit verschiebenen Ländern des vordern Asiens, selbst der Handel nach Oftindien, obgleich eingeschränkt, langsam und beschwerlich, und in den Händen einiger kleinern Bölkern ausschließend vergraden, wirkte auf die Begierden und auf die Arbeitsatimkeit aller dieser Nationen. In einer längern Reihe von Jahren oder Jahrhunderten würde vielleicht dieser bloße innere Berkehr, ohne Unterlaß wechselseitig verstärkt und belebt, einen sehr beträchtlichen Grad von Industrie erzeugt, und eine sehr beträchtliche Masse von Reichthum geschaffen haben.

Was aber bas Charafteristische in ber Wirksamkeit jener großen Begebenheit war, ist fürs erste, baß sie so plöglich, und boch auch gleich so mächtig zu operiren anfing. Anstatt, baß bis hieher die Produkte ber europäischen Industrie sich nur nach und nach verbefferten, ber Natur nur nach und nach neue Gaben abgelockt wurden, ber Fleiß und die Kunst bes Manusakturisten und Fabrikanten nur allmählig neue Methoden ersann, und neue Formen darstellte, und die Hoffnung, sich zu bereichern, nur langsam entstand, und langsam befriediget ward, that sich hier auf einmal ben gierigen Blicken eine Welt mit allen ihren Schähen auf; und der Stoß, ben dieser erstaunliche Anblick allen thätigen Kräften beibrachte, mußte eine hauptrevolution in dem ganzen Gebiet der menschlichen Industrie bewirken, den Arägsten aus seinem Schlummer erwecken, und ben Gleichgültigsten mit sich fortreißen.

Siezu fömmt nun ferner, daß die Guter, welche diese neue Welt barbot, gerade diejenigen waren, die von allen Zeiten her ben mächtigsten Reiz für ben civilisirten Menschen gehabt hatten. Auf der einen Seite die manigfaltigen Spezereien, Gewürze und aromatische Nahrungsmittel, fraftvolle Arzneien, kostbare Zeuge und Färbestoffe, welche bem Europäer schon in der altesten Periode seiner angenehmern burgerlichen Eristenz die Berbindung mit

Indien so wichtig machten: auf ber andern Seite — Sold und Silber, Die beiden Waaren, Die seit Jahrtausenden zu Reprasentationszeichen des Werths aller übrigen Waaren gedient hatten, an beren Besit eben deghalb ein ganz eigenthümlicher und ein allmächtiger Zauber sesselle, und von denen Amerika unvermuthet so große Borrathe darbot, das in einem halben Jahrhundert das Werhältnis berselben zu allen andern Gütern und der Preis jedes käuslichen Gegenstandes in Europa die größte Revolution ersuhr, die und die Geschichte der Commerzial-Berhältnisse ausgezeichnet hat.

Sobald fich bie Nadricht von fo viel neuen Mitteln gum Lebensgenuß, befonders aber von diefen ungeheuren Gold- und Silber:Bergwerfen über Europa verbreitete, mußte naturlicherweise, zuerft in ben Bewohnern ber Lanber, aus welchen bie Entbedungs-Reifen gefchehen maren, nachher in ben entferntern Sanbelsplagen, mit benen biefe ganber in Berbindung ftanben, gulett bei ben Menfchen in ben abgelegenften Gegenben unfere himmeleftriche, bie Begierbe rege merben, einen Theil biefer neuen Schate an Stabtifde und landliche Induftrie, alle Runfte fich zu beingen. und Gewerbe nahmen einen neuen Flug. Da man nur burch Arbeit zu einem Antheil an jener unermeflichen Ausbeute - gleich= fam ju einer Aftie in Diesem großen Unternehmen gelangen tonnte, fo murben nun alle torperliche und geiftige Rrafte', Die bisher gerubet, in Bewegung gefett, alle, Die bereits gefvielt hatten, verboppelt. Um unaufhörlich Gegenstanbe zum Austausch gegen bie neuen Schage bereit ju haben, murbe bas Produtt ber europaifden Arbeit, mithin Die Maffe bes europaifden Reichthums, unaufhörlich vervielfaltiget. Der Raufmann erwectte ben Manufatturiften zu neuen Erfindungen, ber Manufatturift ben Randmann zur Berbefferung feiner Felber, zur weitern Ausbreitung feiner Gewalt über bie Erbe, und zur Beredlung ber Probutte, melde er ihr abgewann. Der Strom, ben fpanifche, portugiefifche, hollanbifche, frangofifche, englifche Schiffe aus Oftinbien und Amerita loctten, ließ fich nicht in Die engen Behalter pon gebn ober zwölf Seebafen einfperren; er ftromte weiter und

bewäfferte bie letten Extremitaten bes fultivirten Erbtheils. 3m Innerften von Deutschland trieb bie Gehnsucht nach Geminn und Genuf, von Fleiß und Runft unterftutt, mehr als eine Stadt gu einem glanzenden Alor binauf: in ben fast noch fabelhaften Bebirgen zwischen Böhmen und Schlesien wuchsen herrliche Manufatturen hervor, die mit ben Besitern von Peru und Merito ben Ertrag ihrer Goldgruben theilten: felbft bahin, wo noch bie aufferfte Robeit und Armuth wohnte, felbft unter halbbarbarifche Nationen mußte ein Funte biefes allgemeinen Zeuers fallen : ber Stlave, ber an bem Boden von Polen ober Rugland flebte, fühlte bie Sehnsucht, einige Brofamen von bem reich besetten Tifche gu fammeln, und tonnte fie nicht erlangen, ohne burch vermehrte Arbeit ben Bohlftand feines burftigen Lanbes zu vermehren. Dem, welchen unmittelbar tein oftinbifches Gut und tein ameritanifches Metall reigte, warb bas Berlangen nach ben Probutten, bie, von jenem Reige befeelt, fein flugerer Rachbar hervorgebracht hatte, ein eben fo mirtfamer Sporn, als es biefem ber Blick auf Die Roftbarteiten jenfeits ber Meere gewesen mar.

Mit ber Zeit gefellte fich zu bem erften Antriebe, ben bie Renntnig ber Erifteng einer neuen Belt entwickelte, noch ein andrer, ber von ihrer neuen Bevolterung herruhrte. Reben bem groffen Martte für europaifche Probutte, ben bie Ratur bort bereitet, und bie taufmannische Industrie gepflegt hatte, errichtete bie Rolonifation einen zweiten, nicht weniger beträchtlichen. Die Millionen von Europäern, Die fich im Lauf einiger Jahrhunderte fast auf allen Ruften und Infeln von Amerita nieberließen, und balb bie Welt überzeugten, bag ber Boben biefes neuen Erbtheils von gang anderer Wichtigfeit als fein Golb und feine Diamanten mar, nahmen, nicht nur eine große Menge von Bedurfniffen mit, fonbern foufen fie auch burch zunehmenbe Rultur und zunehmenben 2Bohlfand taglio neue. Ein Theil biefer Beburfniffe mar und ift noch von ber Art, bag nur Europa fie befriedigen tonnte. Inbef bie Bewohner biefer gablreichen Rolonien, einer fruchtbaren Erbe alle bie toftlichen Produtte ablocken, Die anfänglich bie Unnehmlichkeiten

bes Lebens ausmachten, und nach und nach jum Range ber Rothwendigkeiten beffelben erhoben worben find, arbeitet ber Europäer unabläffig, die fünftlichen Fabrikate zu bereiten, die in ältern Stacten leichter und volltommener gedeihen. Die größere Sälfte aller Manufakturen und Fabriken von England, Schottland und Irland arbeitete vor bem amerikanischen Kriege bloß für die Berforgung ber amerikanischen und westindischen Kolonien. \*)

Es ist unübersehlich und burch teinen Calcul auch nur in ber Annaherung barzustellen, welch einen Zuwachs ber Reichthum, bas heißt, ber erste Stoff zu allen Genüffen und zu aller neuen Arzbeit von Europa seit brei Jahrhunderten, so lange bie Communication mit Amerika und Oftindien, und jede Wirkung bieser Begebenheit, bie in ber großen Reihe wieder Ursache geworden ist, operirt,

<sup>\*)</sup> Der Absatz ber Produkte der englischen Industrie nach Amerika muß naturlich feit ber Endependeng ber Mordamerikanischen Freiftaaten abgenommen haben, und ber Profit des Manufakturiften und Raufmanns muß permöge ber entstandenen Concurrenz geringer geworben fenn. Beibes spürt man im National=Bohlstande nicht im geringsten. Dies fceint beim erften Anblick mit ber Behauptung einer außerorbentlichen Bichtigkeit ber amerikanischen Rolonien für Die europaische Enbuftrie im Biderfpruch zu fteben. Go fcheint es aber nur. Fur Großbritannien mag allenfalls, und wird hochft mahricheinlich, aller Abfat nach Umes rifa (ben verhältnifmäßig geringern ausgenommen, ben ein freier Sanbel zwischen beiden Welttheilen diesem Lande auch im ungunftigften Ralle erhalten muß) bereinst aufhören: und bennoch wird ber brittische National=Reichthum barunter nicht leiben; es ift fogar febr glaublich. baß für bas mahre Intereffe von Großbritannien, im Gangen und Großen betrachtet, der Berluft ber Rolonien fein mahrer Berluft ge= nannt zu werben verdient. Daburch wird aber nichts von dem oben= gesagten umgestoßen, oder im geringften alterirt. Der große Effett ber Entbedung und Rolonisation von Amerika war nur ber, dag fie Die ungeheure Summe neuer Industrie erschufen; ift biefe einmal im Sange, fo wird und tann fie, und mit ihr der Natianal = Reichthum (man mufte fie denn offenbar unterbruden oder durch fehlerhafte Difpofitionen ganglich irre leiten) ohne große Revolution nicht wieder untergeben. Berichließt man ihr alfo gang ober jum Theil ben neuen Martt, fo wird fie unfehlbar einen andern fuchen, und fehr oft einen vortheil= haftern (z. B. einen nähern) finden. Aber, fie zuerst hervorzurusen, bazu peburfte es ber Rraft jener ichopferischen Beltbegebenheiten.

erworben hat, und ohngeachtet ber Gegenwirfung eines unmäßigen Burus und verheerender Rriege \*) — biefer beiden hauptgeißeln bes Wohlstandes ber Nationen — noch von einem Jahre zum andern erlebt. Die Progreffion, in welcher diese ungeheure Raffe sich vermehrt, gleicht einigermaßen ber, in welcher sich ein Rapital, beffen Binfen man ins Unendliche fort auf Zinsen legte, vermehren würde. Jeder Zusab zu dem allgemeinen Rapital bes europäischen Staatenbundes erhöht die Möglichteit, neue Kräfte in Bewegung zu sehen und neue Arbeit zu

<sup>\*)</sup> Der jetige Krieg ift in biefer Rucksicht, bloß als Krieg betrachtet, einer ber verberblichften gewesen: wenn man ihn aber vollenbs mit ben Berheerungen ber frangofischen Revolution überhaupt gusammen= fnupft, fo ift er in ber neuern Geschichte ohne Beispiel. Alle Streitigs feiten über bie Dacht ober Ohnmacht der jetigen frangofische Re= gierung, alle Conjecturen über bas lette Schidfal ber Affignate und ber öffentlichen Schuld, über die jetigen und funftigen Reffourcen bes Staats, und über bie funftige Gestalt bes Bandels und ber In= bustrie bei Seite gesett, darf man gewiß, ohne Furcht vor einem gründs lichen Widerfpruch , behaupten, daß in Frankreich durch die ungeheure Consumtion einer Armee von 800,000 Mann, burch die Bermuftungen des Bürgerfrieges, des politischen Fanatismus und der bemagogischen, biktatorischen und bezemviralischen Tyrannei durch die Geldsummen, welche für Rriegesbedürfniffe ins Ausland gegangen find, vor allem aber durch die ungeheure Quantität von Kraft, die theils durch die Rriegebienste und perfonliche Requisitionen aller Art, theils burch bie Rabrifation von Baaren, welche auf der Stelle verzehrt, ohne ein Aeguivalent zu erzeugen, verzehrt, d. h. vertilat wurden, verschlungen ward, und die also für die fruchtbringende Industrie gangich verloren ging, in drei Jahren eine Summe von National-Reichthum vernichtet, im allerstrengsten Sinne bes Worts vernichtet worden ift, die zwanzig Sahre ehemaliger frangofischer Industrie, felbst unter ben Fittigen ber vollkommensten Ruhe und wahrer bürgerlicher Freiheit nicht wieber erseben fonnen. Dies ift'- wenn man von bem foredlichen Schichfal fo vieler Individuen abstrahirt — bie tiefste Bunde, welche bie Revolution dem unglücklichen Lande, welche fie überhaupt der Menschheit, bie hiebei auf mehr benn eine Art intereffirt ift, schlug. Sie ift nicht unhenbar, biefe Bunbe: aber die Revolution mußte glanzender endigen, als ber warmfte Menschenfreund, wenn er mit Ginficht urtheilt, jest ju hoffen magen darf, wenn die Mittel ju biefer Beilung aus ihrem, eignen Schoofe bervorgeben follten.

beleben, mithin neue Jufate zu bem Rapital bewirken; und bie Eindilbungefraft murbe fich in biefem immer fleigenden, immer schwellenden Bachethum bes Stoffs und ber Mittel zur allgemeinen Wohlfahrt verlieren, wenn die Vernunft sie nicht erinnerte, bag er, wie alles menschliche, in sich selbst auch Reime seinen Ermattung und vielleicht seines Unterganges führt.

II. Wir haben bisher die Industrie als Mutter bes Reichethums, und nur in so fern bas, was die Industrie erhöht, als eine Wohlthat für die bürgerliche Gesellschaft betrachtet. Sie läst sich aber noch aus einem andern Gesichtspuntte ansehen. Denn als Symbol ober Synonym ber Thatigkeit best meuschlichen Geistes ist sie, ohne an ihre Produkte zu benken, ein absolutes Gut.

Der Mensch konnte bas, wozu er bestimmt war, nicht auf einmal werben, und bie erhabensten Anlagen seiner Natur mußten sich allmählig aus ben niedrigsten und gemeinsten entwickeln. Die Kraft, welche ben Sternen ihren Lauf, und einer intelligibeln Welt ihre Gesehe vorzeichnen sollte, mußte sich erst an der Bearbeitung einer Erdscholle und an den gröbsten Forderungen der roben Sinnlichteiten üben. Alles aber, was auf einer Seite die Ahätigkeit erhöht und auf der andern den Genuß verfeinert, führt ihn seinem Ziele näher. Wenn das Rad nur erst rollt, wird es bald in eine schönere Bahn rollen. Wenn die innre Thätigkeit nur einmal erwacht ist, wird sie bald den engen Kreis ihrer ersten Objekte unter ihren Füßen sehen. Sie muß lange durch die Lockssehe, daß sie selbst ihr eigener und größter Lohn wird.

Es gibt in ben Fortschritten ber menschlichen Thatigkeit verschiedene Epochen, welche, so zu sagen, ben Eingang in höhere Sphären berselben bezeichnen. Eine ber ersten und wichtigken biefer Epochen ist ber Punkt, wo die Bertheilung der Arbeiten anhebt. So lange noch ein Mensch alle ober die meisten seiner eingeschränkten Bedürsniffe unmittelbar durch seiner hande Wert befriediget, ist an Bollfommenheit bes Produkts und an

Bildung des Produzirenden nicht zu benken. Sobald aber bie Gefelligkeit und der wechselseitige Berkehr so groß geworden ist, daß jeder Arbeiter sein eignes und abgesondertes Loos übernehmen kann, liegt das Fundament zu dem großen Gebäude der menschlichen und dürgerlichen Rultur; und auf diesem Wege barf man nur fortgeben, um endlich zu ben größten Resultaten zu gelangen, zu welchen menschliche Kraft und menschliche Kunst empor zu streben vermag.

Freilich reicht die Epoche, wo diese Theilung der Arbeit allgemein wird, in ein hohes Alterthum hinauf, und ist von den
lettern Früchten dieser stillen oder großen Revolution durch lange
Zeiträume getrennt. So oft aber in der Geschichte der Menschheit Begebenheiten vorkommen, welche die menschliche Thätigkeit überhaupt ansehnlich reizten und beförderten, so oft sinden wir auch,
daß die absichtliche Richtung und Theilung der Krast — der
größte Gewinn, und der erste wahre Triumph einer geselligen Eristenz — an Bollständigkeit und Zweckmäßigkeit gewann. In
wie hohem Grade dies seit der Entdeckung Amerikas und des
Borgebirgs der guten Hoffnung der Fall gewesen ist, das lehrt
und die Geschichte aller Künste und Wissenschaften und aller
menschlichen Berrichtungen seit drei Jahrhunderten auf jedem ihrer
Blätter.

Wie biese Vervollkommnung ber Arbeit burch die Vertheilung berselben auf ber einen Seite bas Vermögen ber Produktion, mithin ben Reichthum ber Wölker unendlich vermehrte: so ist sie auf ber andern ber gerade Weg zur innern Entwicklung und Vervollkommnung bes Menschen. Bon bem Augenblick an, wo höhere Kunst und Wissenschaft ein abgesonberted Feld seyn kann, bad, wie andere Felder menschlicher Thatigkeit seine eigenen Pflanzer hat, entsaltete sich dem Sterblichen seine höhere Existenz. Bis dahin war ber Geist, der die künstliche Maschine belebt, die Gottsheit, die in ihm wohnt, nur in flüchtigen Augenblicken eines kurzen und abgerissenen Nachdenkens der Gegenstand seiner Beschäftigung; jeht fängt der Mensch an, das Stubium bes

Menfchen zu werben. Inbeg Millionen von Erbburgern burch unermubete Arbeit ben Stoff, ber bas Leben friftet und verfußt, in taufend wechselnden Formen einander barreichen, wird einigen Ausermablten bie edlere Proving zu Theil, bie Ratur und fich felbft zu erforichen, und in bem allgemeinen Umtaufch ber Guter, Renntniffe und Ibeen gum Rauf zu bringen. Anfänglich wird biefe spetulirende Rlaffe nur burch die Bortheile, Die fie burch Erfindungen und Entbedungen aller Art ber produzirenben fliftet, burch ben Rugen, ben bie Gewerbe, bie Fabriten, bie mechanischen Runfte aus ihren Lehren und aus ihren Schriften gieben, intereffant; und allerdings ift fie auch icon biefem Berhaltnig außerft wichtig für bie Wohlfahrt und ben Alor ber Rationen. Beiterhin aber greift eine liberalere Schatung ihrer Befchaftigungen und Berbienste um sich; man ehrt sie nicht mehr bloß, weil sie bas Ihrige zu Erleichterung und Bericonerung bes funlichen Lebens beitragt: man ehrt fie, weil fie ben Berth eines höhern fühlbar macht, und ehrt bie Menfcheit in ihr. Der Borrath ber Lebendguter ift nun icon fo groß, bie Mittel, fich einen Antheil baran zu verschaffen, find icon fo vielfaltig geworben, baf eine beträchtliche Angahl von Menfchen, nachbem ihr Unterhalt, und ber Unterhalt ihrer Familien gefichert ift, einen Ueberfchuß von Beit behalten, bie fie ber Bilbung ihres Beiftes und bem Unterricht, ben ihnen -bie mit biefer Bilbung ausschließend beschäftigte Rlaffe barbietet, wibmen tonnen. Die fubtilften, bie abgezogenften, bie erhabensten Begriffe tommen endlich in die Circulation ber burgerlichen Gefellschaft wie bie toftbaren Stoffe und bie ebeln Detalle ber entlegenften Regionen.

Nach und nach werben in bem nun abgesonberten Fache ber Geistesthätigkeit zahlreiche Unterabtheilungen eingeführt. So wie burch die Scheidung ber Berstandesarbeiten von den sinnlichen überhaupt jenen der erste Grad der höhern Bollkommenheit, beren sie fähig sind, gesichert ward, so liegt in einer feinern Scheidung ihrer manigfaltigen Elemente der nahere Grund zu ihrer völligen Reife. Zeht genügt es der immer weiter strebenden Generation

nicht mehr, einen eignen Gelehrtenstand in ihrem Schoofe zu sehen: bas Gebiet jedes einzelnen Gelehrten muß in engere Grenzen zurückweichen. Bald wird jedem hauptstamm der Erkenntniß, bald
jedem einzelnen Zweige derselben ein eigner Priester geweiht. Polyhistorei, die gewöhnliche Begleiterin der Morgendammerung der Biffenschaften, verschwindet immer mehr und mehr, und macht der Gründlichteit, der Korrektion, der Bollendung Plat. Es stehen Schriftsteller auf, die es sich zum einzigen Beruf machen, das Ideal der Menscheit mit lebendigem Pinsel auszumalen, und bas erhabene Bild ihrem Zeitalter vorzuhalten, damit dieses unter allen Schätzen seiner Industrie das größere Kleinod einer bessern Natur, und in der Ueppigkeit eines verseinerten Lebensgenusses den ernsten Zweit eines menschlichen Dasenns nicht vergesse.

Bas auf biefem glangenben Bege feit bem Anfange bes fech: gehnten Sahrhunderts gefchehen ift, barf nicht umftanblich aufgegablt werben. Solde Rifenschritte, als in biefer Periobe, bat bie Thatigfeit unfere Gefchlechte in anberthalb Sahrtaufenben nicht Freilich vereinigten fic, um biefen außerorbentlichen gemacht. Effett hervorzubringen, mehrere machtig wirtende Urfachen. feine einzige ift in Rudficht auf Rraft und ichopferifden Ginfluß mit ber Entbeckung von Amerita zu vergleichen. Die Erfindung ber Buchbruckerei mar nur ein Instrument, beffen fich ber ermachenbe Beift bediente, um einige feiner Operationen auf leichtern Schwingen auszuführen: biefe Erfindung ich uf nichts: fie marb nur wichtig, weil fie mitten unter großen Schöpfungen hervorteimte. Die Rirden = Reformation mar ein gewaltiges und fruchtbared Bert: aber ber an fich einseitige Stoff, ben fie ben Beiftern mittheilte, fonnte nur in einem. Zeitalter, fonnte, wo alles von allen Seiten gur Ausbilbung und Erweiterung gohr, für bie Menfcbeit entscheibend werben. Das erfte Freubengeschrei, bas bie Erblittung bes verheiffenen Landes Colon's verzweifelnben Schiffern entrif, mar bas mahre Signal einer neuen Mera für bie europaifcen Bolferichaften. Ginen größern und einen anhaltenbern Sporn für bie menfoliche Thatigfeit, als bie Befanntichaft mit einem noch

unbefannten großen und reizenben Erbibell fucht man in ber gangen Beltgefchichte umfonft.

III. Es ift ein ewiges Princip ber Erziehung bes menichlichen Geschlechts, Baß bie Kraft im Menschen, nur baburch, baß sie mit anbern Reaften ihrer Act in Berührung tommt, entwickel/ und gestärft werden tonn. In alltäglichen Bosten ausgebruckt, ist bies ber befannte Grundfaß: "baß ber Mensch zur Geselligkeit geschaffen ward."

Man follte glauben, baff in ber Beifterwelt ein-abnliches Befet regierte, als bas, welches wir in ber forperlichen bas Befet ber Tragheit nennen. Es icheint, bag bort, gerabe fo wie bier bas, mas einmal in Rube ift, ewig in Rube bleiben murbe, wenn ein außerer Anftog es nicht gur Bewegung reigte. In einer ab= foluten Ginfamteit maren bie größten Beifter, welche bie Belt erleuchtet haben, Thiere mit menschlicher Rahigteit geblieben, und ber gemeinfte Ropf, ber burch bie Bereinigung mit feines Gleichen gum gewöhnfichen Menfchen gebilbet marb, hatte fie verachtet. Die wechfelfeitige Ginwirtung ber Rrafte in einander ift Die groffe Schule, in welcher unfer Befdlecht gur mahren Burbe feiner Beflimmung heranreift. Je manigfaltiger und vielfettiger biefe Ginwirtung ift, in je mehreren Puntten, je vollftanbiger und inniger bie Berührung geschieht, befto größer wird bie Bervolltommnung. Es fceint (wenn gleich eine bloge Fiftion ber nach Bollenbung trachtenben Bernunft bas lette Ibeal bem bie gefammte Menfchheit entgegen geht, gleichfam bas Maximum ihrer Beredlung ju feyn, bag burd bie allervolltommenfte Gemeinschaft, bas beift, burch eine allgemeine und innige Berührung aller Individuen unter einander, bie Rraft jebes Einzelnen bie hochfte Realitat und Bilbung erhalte, beren fie fabig ift.

Wenn aber je eine Begebenheit bie Anzahl ber Berührungspuntte unter ben Menschen vervielfältigte, so war es gewiß die Entbedung von Amerita. Sie that es auf einem boppelten Wege: Einmal burch ihre unmittelbare Wirfung, und bann burch ihren machtigen Einfluß auf ben europäischen hanbel.

Die Menfchen, welche bie Europäer bei ihrer erften Gefdeinung in Amerita antrafen, waren freilich ber Wilbheit noch fo nabe, ober gar noch fo tief in biefen primitiven Buftanb unfers Gefdlechts versunten, daß bie Befanntichaft mit ihnen gur Musbilbung und Berbefferung ihrer afern und civilifirteren Bruber wenig ober gar nichts beitragen tonnte. Auch ward gar balb bas Berhaltnif gwifden ben urfprunglichen Ginwohnern und ben neuen Antommlingen bas unglucklide und verabichenungswurbigfte, bas je zwifchen Menfchen un Menfchen existirt hat. europaifche Salb=Barbar fah ben ameritanifchen Bilben wie eins von ben Thieren an, welche bie Ratur gum Dienst ober gur Rahrung für ben Denichen geschaffen zu haben icheint. Er fpannte ihn ind Jod, wenn er bas gelb, bas. er ihm vorher geraubt hatte, bearbeiten, er folachtete ibn, wenn er fich einer Unge Golbes, bie er irgendwo bei ihm verborgen glaubte, bemachtigen Die Unerfattlichkeit einer über ihren eigenen Bortheil verblenbeten Sabfucht, ber wuthenbe Befehrungseifer einer finftern, aberglaubifden Religion, Die eiferne Sartherzigfeit einer unfinni= gen Menfchenverachtung; - fo viel vereinte menfchenfeinbliche Motive flürzten bie erften Eroberer von Amerita in ben graufamften aller Rriege, ber faft mit ganglicher Bertilgung bes urfprunglichen Menfchenftamme in allen von ben Europaern befuchten Begenden bes neuen Erbtheils endigte. Inbeffen tonnten bod biefe traurigen Begebenheiten bie wohlthatigen Folgen, welche bie blofe Renntnif ber neuen Welt für bie Bewohner ber alten haben mußte, nicht hemmen. Wenn auch bem Europäer ber robe Sohn bes ameritanischen Bobens feinen vortheilhaften Berührungspuntt abgab, fo fant er einen folden in feinem Mitburger, ber jene entfernte Regionen erforichte, tultivirte ober plunberte. Bon einer unendlichen Manigfaltigfeit neuer Gegenftanbe umringt und angegriffen, verwandelte fich biefer gleichfam felbft in einen Burget einer anbern Welt, machte, indem er ben Europäer naber ober entfernter berührte, toufend neue Ibeen, Befühle, Wanfche und Begierben in ihm wege, und biente fo gum Uebergange von ben

Eigentfümlichkeiten bes einen zu ben Eigenthumlichkeiten bes anbern bemijobant

Bel weitem wichtiger und ausgebreiteter aber mar ber Ginfluß, ben Amerita und Oftindien burd bie außerortentliche Erweiterung bes europaischen Sandels auf bie allgemeine Rultur ber Menfchengattung gewann. Es ift eine befannte Sache, baff erft von ber Zeit an, ba bie Schifffahrt fich in bie großen Oceane magte, ber Sanbel aus feiner Rinbheit hervorging. fechzehnten Sahrhundert wuchs er von Sahr zu Sahr und fnupfte balb ein großes ungerftorbares Band zwifden allen civilifirten Unter ben menschlichen Bewerben, Beschäftigungen Mationen. und Berhaltniffen ift folechterbings feins für bie Erziehung bes gangen Gefdlechts erspriedlicher gewesen, als ber Sanbel. eine fehr manigfaltige, immer erneuerte, auf ein großes und verwideltes Intereffe gegrundete Berbindung gwifden entfernten Menfchen bie Seele biefer Befcaftigung ausmacht, fo ift fie eben befihalb bem großen Princip ber Befelligfeit, auf welchem gulet alle Menfchenbilbung beruht, naber als irgend eine andere; nicht unmittelbar barauf abzweckenbe, verwandt. Indem fie es blof auf Bereicherung bes Menichen angelegt zu haben icheint, arbeitet fie unaufhörlich an feiner Belehrung und Berfeinerung. Die unermefliche Gemeinschaft, bie fie zwischen allen Bolfern ber Erbe eröffnet, werben bie Renntniffe, bie Erfinbungen, bie tieffinnigsten Ibeen bes Berftanbes, Die feinsten Bluthen bes Gefühls und ber Einbilbungetraft gleichsam auf ben Flügeln ber Winde von Land zu Land und von Meer zu Meer getragen: bis endlid, wie alle Benuffe, fo auch alle Probutte bes Beiftes, wo fie immer aufwachsen mögen, ein gemeinfames Gut werben, woran bie gange civilifirte Welt fich laben und nahren fann. ...

Man muß ben Sanbel gerabe von biefer Seite betrachten um ihn in feiner eigentlichen Größe und welthistorischen Burbe zu feben. \*) Er mare immer eine ausgebreitete Wohlthat fur bie

<sup>\*)</sup> Daß unter tausend Raufleuten vielleicht nicht einer fich biefer Burde und bes wichtigen Ginfluffes, ben fein Gewerbe auf bie

Menschheit gewesen, wenn er auch nichts als ben allgemeinen Umtausch ber physischen Guter bewirft, baburch ben Genfty vermehrt und veredelt, und Reichthum und Industrie wesentlich beförbert hatte. Aber, bag er zugleich bas Whitel ber Circulation aller

Gludfeligfeit und Beredlung der Menfcheit hat, bemift ift, tann bie Bahrheit des hier Gesagten, wie sich von selbst versteff, nicht anfechten. Benn man ben Geift und die Manier beobachtet, womit biejenigen Geschäfte, benen man gemeinhin mehr innere Burbe als bem Sandel beilegt, von den meisten bie sich ihnen widmen, betwieben werden, so zeigt fich balb, baß fie in biefennihuntte feinen Borzug haben. Der Stand ber Gelehrten g. B. ift unftreitig einer ber geachtetften in ber öffentlichen Meinung. Wie viel Individuen unter Laufenden biefes Standes wird man aber mohl finden, die von den letten Zweden der Menschheit, von der Art und Weise, wie fie durch die Erfüllung ihres befondern Berufs biefe Zwecke befordern, und von dem Busammenhange zwischen ihrer Thätigkeit und ber Thätigkeit aller andern Menschen= klaffen eine vollständige, ober am Ende auch nur eine oberflächliche Borftellung besiben! Wie viel Regenten- um gleich zu bem bochften und ebelften aller Geschäfte empor zu fteigen - wie viel Regenten abnben ben mabren Charafter und bie mabre Große ihrer Bestimmung und tennen ihren eigenthumlichen Plat in bem funftlichen Spftem ber burgerlichen Gesellschaft. So gludlich ift aber die ganze Maschine organistrt, bag nichts baran liegt, wenn auch jedes einzelne Rab nicht weiß, wohin es läuft, oder für fich allein zu laufen glaubt. Der Rauf= mann will Reichthumer erwerben ober vermehren: ber Gelehrte ftrebt junachst nach Ruhm, oft nach blogem Gewinn : ber Regent sucht seiner Macht und feines Glanzes froh zu werben. Indem fie Alle für ibr eignes Interffe thatig find, arbeiten fie Alle, fast immer ohne baran gu benten, oft ohne es zu miffen, zuweilen (wo Scharffinn und große Gin= ficht bagn gehört, ben Hebergang zu begreifen) ohne es nur zu vermuthen, für das allgemeine Intereffe ber Welt. Rur wenig Sterb= lichen ift es gegonnt, fich von bein mahren Umfang ihrer eignen Birtsamkeit Rechenschaft ablegen zu können, und über ben engen Horizont ihrer täglichen Thaten, in die Gefilde hinauszusehen, wo die große Ernte, ber Menschheit reift. Ber übrigens bergleichen ausgezeichnete Inbividuen im Raufmanneftande, in welchem fie eben fo fichet, freilich auch eben fo felten, als in jedem andern eriftiren, tennen lernen will, ber muß fie in großen Sandelestadten auffuchen, wo fich mit bem Geschäft auch ber Gesichtstreis erweitert, und durch die Menge und Wichtigkeit der Commerzialverbindungen nach und nach eine größere Liberalität in die Schätzung der Dinge und die Beurtheilung ber menschlichen Berhältnisse gebracht wird.

geistigen Shabe ward, bag er bie entlegensten Bolfer mit einander verband, und in jeder Bone die thatigen Triebe, wenn sie noch sollummerten, erweckte, und wenn fie schon erwacht waren, ihnen täglich neue Gegenstände oder boch neue Ansichten von alten barbot: — bas gibt ihm seinen hohen Rang unter ben Wertzeugen ber menschlichen Kultur und Glückseligkeit.

Wenn man die Communication, die in ber glangenbften Deriode bes Alterthums unter ben Bewohnern ber verschiedenen Theile ber Erde Statt hatte, mit ber, welche feit bem Unfange bes fechgefinten Sahrhunderte unter ihnen existirt, vergleicht, so wird man fich bie Superioritat unfere Beitaltere ohne Muhe erflaren tonnen. So lange bie Meerenge von Gibraltar bas Non Plus Ultra ber Schifffahrt bieß, mar alle mahrhaft menschliche Existeng auf bie Ruften bes mittellandifden Meeres und feiner Meerbufen eingeschränft, und bie bice Racht ber Bilbheit ober Barbarei umhüllte bie übrige Welt. Reichthum, Runft, Biffenschaft und herrichaft maren bas Monopol einiger machtigen Stabte, welche fich fur ben Unterricht, ben fie bier und ba verbreiteten, burch bie Schape und die Freiheit jeder Ration, Die fie erreichen tonnten, bezahlt machten. Sant eine biefer Stabte ins Richts herab und bag bies Schickfal, wie fest fie auch zu fteben fchienen, fie früher ober fpater treffen mußte, bafür forgten bie unverfonlichen Befehdungen und bie barbarifden Staatsmaximen\*) der übrigen gewiß - fo ging in turger Beit fast alles, mas fie fur Menfchbeit gethan haben mochten, verloren. Unter bie Erummern von Tyrus, von Syratus, von Carthago, von ber großen Berftorerin Rom felbft begruben unmenfoliche Sieger bie gange Civilifation ber Belt, und ichleuberten Guropa einmal über bas anbere von einer licht = und hoffnungevollen Laufbahn in die obefte Duntelheit guruct. Seitbem aber eine fühnere Schifffahrt und ein ausgebehnterer Sanbel aus ber bewohnbaren Erbe ein Banges und aus allen Rationen berfelben in einem gewiffen Sinne Gine

<sup>\*)</sup> Delenda est Carthago — und andre annliche.

Ration gemacht hat: feitbem bas Monopol, welches bie Augen ber Bölter auf einen einzigen begünstigten Puntt heftete, ein freies Gewerbe geworben ift, woran mehr ober weniger jeber Burger bes groffen Gemeinstaates Theil nehmen tann; feitdem in ben bruderlichen Bund, ber bie Indufrie und die Renntniffe aller Lander umfolingt, nicht blog bie außerften Enden von Europa, sonbern die entferntesten Regionen der Erde aufgenommen wordenfind, und Philadelphia und Calcutta fo gut als Paris, London und Petersburg bie gefammelten Beiftesichage ber Jahrhunberte in ihren Magaginen aufbewahren : feitbem find alle Gefahren, womit tie Usurpation eines einzelnen Staats ober ber Einbruch verwuftender Sorben bie Menschheit bebrohten, verfdwunden. Die größten Berruttungen, welche Naturbegebenheiten, Rriege ober Revolutionen, felbft in ben blubenbften Gegenden ber Erbe anrichten tonnen, find nicht mehr im Stande, allgemeine Robbeit und Barbarei gurud zu fuhren, und ber große Bau, ben eine Generation ber -andern überliefert, fann gwar an biefer ober jener Stelle beschädigt und verrudt, aber nie mehr im Bangen vertilat werben, wenn nicht eine allgemeine Gunbfluth bas Wert und bie Bertmeifter vom Erbboben wegspült.

Philosophisch Lehrer ber Staatswirthschaft haben die gegründete Bemerkung gemacht, daß es für die wahre Prosperität und den soliden Flor einzelner Staaten sehr vortheilhaft gewesen wäre, wenn die drei großen Hauptquellen aller Produktion und alles Erwerds, Ackerdau, Manufakturen und Handel in ihrer natürlichen Ordnung hätten geöffnet werden können, so daß die möglichste Bervollkommnung der Landökonomie erst die möglichste Bergrößerung der Fabrikation, und diese erst die Ausbreitung des Handels nach sich gezogen hätte. Bekanntlich ist diese Ordnung allenthalben umgekehrt worden: der Handel hat die Manufakturen, so wie diese den Ackerdau geweckt; und die große Vernachlässigung dieses lehtern Hauptzweiges der menschlichen Industrie, die Unvollkommenheit und Eingeschränktheit, zu welcher die Rultur der Erde in den meisten einlissisten Ländern verdammt ist, werden es uns, so

wie bie einseitigen mercantilifden Sufteme, welche fich gum Berberben ber Bolter faft allenthalben ber Regierung bemachtiget haben, noch fehr lange fuhlen laffen, und noch fehr lange bavon zeugen, bag wir die einfache Methobe ber Ratur fo fpat ertannt und ihr fo fpat gehulbigt haben. Aber bei bem allen icheint es bod, als ob ber Bufall ober bas Berhangnig, woburd wir getrieben murben, biefer Methobe entgegen zu handeln, es mit unferer innern Rultur nichts weniger als übel gemeint hatte. Auf bie allgemeine Bilbung ber Nationen wirft tein menfoliches Gewerbe mehr als ber Sandel, und feins weniger als bie Landwirthicaft. Aderbauende Bolter bleiben lange ifolirt, folglich roh, unwiffend und beschrantt. Stabtische Industrie und ihr Gefahrte, ber Sandel, haben Europa gu bem gemacht, mas es in biefem. Augenblick ift. Wenn auch auf jenem Wege, welcher an und für fic ber natürlichste mar, julest alles, mas wir jest befigen und bereinft befigen werben, zu erlangen ftanb, wenn es auch feine Richtigfeit hat, bag ber Ueberflug ber Produtte eines aufs Sochfte tultivirten Landes von felbst Manufakturen und Sandel bervorbringen mußte, und daß uns die Wohlthaten, die wir diefen verbanten, am Enbe unfehlbar zugefloffen, vielleicht in reicherm Dage als jest, und ohne fo manche Inconvenienz, unter ber wir leiben, zugefloffen maren; fo bleibt boch auf ber andern Seite fo viel gewiß, bag wir unendlich fpater an ben Puntt, auf bem wir fteben, getommen maren, und ce ift eine grofe Frage, ob wir nicht, ausgeruftet mit allen jest erworbenen Sabigfeiten und Renntniffen, bas große Biel, ju welchem ber einfache und gerade Beg uns am Ende ficher geführt batte, gleichfam von binten ber eben fo vollständig, und babei weit ichleuniger erreichen werden. Sollte bies ber Rall fenn, fo mare bie Entbedung von Amerita (unter allen Beltbegebenheiten bie, welche bie Praemineng bes Sanbels über ben Acterbau am meiften beforberte), in jeder bentbaren Ruckficht, felbft ba, wo fie fogar bit einer tiefern Unterfuchung, nachtheilig gewirft zu haben icheint, ein entichiebener Gewinn fur die Menfcheit gewesen. frten.

Wenn bie Entbedung von Amerika alle biese Wohlthaten bereitete, und alle biese Wunder that, so versteht sich von selbst, daß sie auch auf die bürgerliche und politische Existenz des Mensichen große Wirkungen haben, daß auch der Staat als Staat ihren günstigen und trastvollen Einfluß fühlen mußte. Es ist indessen, zumal in Zeiten, wo die politischen Werhältnisse des Menschen und die Principien der Staatsverfassung mehr oder weniger alle Köpfe beschäftigen, wohl der Mühe werth, den Uebergang von der individuellen zur collektiven Verbesserung der europäischen Menschheit, in so sern die Entdeckung von Amerika dadei wirksam war, mit beschimmtern Abrissen zu zeichnen, und so den Zusammenhang zwischen den unmittelbaren, entferntern und lehten Folgen jener großen Begebenheit vollständiger darzustellen.

Der zügelloseste Mistrauch ber Worte muß uns, wenn wir gerecht und einsichtevoll urtheilen wollen, gegen ihren achten, guten und ebeln Sinn nicht mißtrauisch machen. Man hat im Namen ber Freiheit unter unsern Augen unermeßliche Bubenstücke begangen. Schlimm genug! nichts besto weniger liegt alles, was für ben Staat wünschenswürdig seyn kann, in diesem Worte eingesschoffen, und es ist in seiner wahren Bedeutung ber beste Masstab, auf die Bollkommenheit seiner Organisation zu bestimmen. Die höchste mögliche bürgerliche Freiheit, gesichert durch biesenige Versassung, mit welcher sie am besten besteht\*) — ist der lette Zweck und das lette Ibeal einer jeden politischen Verbindung, je mehr der Staat sich biesem Ideal nähert, besto vollkommener sind alle Zwecke der bürgerlichen Gesellschaft in ihm erreicht.

<sup>\*)</sup> Man nennt das Resultat einer solchen Berkassung in Rücksicht auf ben Bürger gewöhnlich politische Freiheit. Da dies zu vielen Mißversständnissen Selegenheit gegeben hat, so wäre es besser, der bürgerlichen Freiheit, d. i. dem Zustande des Individuums, das nur von gerechten Gesehen beherrscht wird (folg sich aller Willfür entzogen ist) den Rasmen der Freiheit im politischen Sinne ausschließend zu widmen, und bürgerliche und politische Freiheit gänzlich zu Synonymen zu machen.

Die Freiheit ber europäischen Staaten ift burch bie Entbedung son Amerika auf einem boppelten Wege beforbert worden. Ginmal, indem baburch ber Reichthum diefer Staaten, und bann, indem bie Auftlarung in bemfelben immer höher flieg.

I. Der Buftand von Europa im fogenannten Mittelalter mar ungefahr folgender: Alle öffentliche Dacht hat fich in ben Sanben ber großen Landbesiger concentriet: Die übrigen Rlaffen ber Dation waren allenthalben, entweder volltommene Stlaven, wie alles, mas, ohne Berr zu fenn, Landmann beiffen mußte, ober Salbfflaven, wie bie Bewohner ber erften mit ftabtifchen Privilegien verfebenen Plate, ober endlich armfelige, verachtete, und bei jeber Belegenheit geplunberte Stabtburger, wie es in ben meiften Lanbern von Europa bie Ginwohner ber Stabte, besonbers ber unbetrachtlichen, noch bis inst fiebgehnte Sahrhundert binein blieben. Alle politische Rechte waren mit bem Befit gewiffer Grundftude vertnüpft, und wer feine politifden Rechte genoff, ber burfte ed taum magen, fich unter bie Menfchen ju gablen. 3mifchen Berrichaft und Rnechtichaft gab es nirgenbe ein Drittes. Die Regenten befagen nur Macht genug, um einzelne Unterbrudungen zu begeben: fie maren viel zu fomad, um anhaltend, befonbere um Auf jebem Schritt, ben mobltbatig auf bas Bange zu mirten. fie thun wollten, begegneten ihnen eifersuchtige, friegerifche, unbeugsame Große, bie es nie zugegeben hatten, bag bas Wohl bes Staats auf ben Erummern ihrer gusichweifenden Bewalt emporgestiegen mare. Unter ben blutigen Rampfen zwifchen bem Despotismus und ber Ariftofratie, zwifden ber geiftlichen und weltlichen Tyrannei, fonnten bie gebrudten Nationen blog gitternb fragen, welche Geftalt ihres Jochs bie Oberhand über bie andern behalten habe. - Das Behnospftem ließ tein mahres Regierungsfoftem auffommen: Die Robbeit, Die Barte, Die Barbarei ber Sitten machte bie Ausübung einer gesehlofen Berrichaft noch em= porenber, als fie es ihret Ratur und ihrem Urfprunge nach fenn mufite, und die grobe Unwiffenheit, welche über Europa brutete, lieft bie Millionen Unterbructter nicht einmal ben Eroft abnben.

bag aus ihrem Elend ein Weg in eine beffere Situation führen tonnte.

Laft uns nun betrachten, wie bie Junahme bes Reichthums, welche bie unschähbare Entbedung von Amerika veranlagte, alle mahlig einen Bug nach bem anbern in biefem traurigen Gemalbe verwischte.

1. Der Reichtum bewirkte nach und nach eine größere Gleichheit unter ben verschiebenen Standen ber Gesellschaft, indem er die, welche bis bahin von der Gnade der Andern gelebt hatten, in unabhängige Besither verwandelte, ben bisherigen herren der Erde einen Theil ihrer Macht ganzlich entzog, und ben übrigen Theil in andere Kanale leitete, endlich indem er durch eine ungeheure und immer wachsende Summe von beweglichem Bermögen der hrückenden Superiorität des unbeweglichen ein Gegengewicht schus.

Bleichheit vor bem Befet ift eine von ben Bebingungen ber burgerlichen Freiheit, weil Gleichheit vor bem Gefet nichts anderes als die uneingeschrantte Allgemeinheit beffelben ausbrudt. phne welche fich teine mahre Freiheit benten lagt. Jebe andere Gleichheit - ber Rrafte, ber Talente, ber Guter bes burgerlichen Ranges - ift eine Chimare, und barf weber bie Grundlage noch bas Biel einer vernanftigen Staatsverfaffung feyn. indeffen auch teinen Biberfpruch in fich folieft, baf vermöge ber Organisation bes Staats ba, wo bie Ungleichheit ber Rrafte bie größte ift, Die Gleichheit ber Rechte volltommen fey, fo lehrt uns boch bie Erfahrung, bag biefe beiben Buftanbe nie neben einanber eriftirt haben, bag bas Difverhaltnig zwifden einem fleinen Saufen unmäßig reicher und eben barum unmäßig machtiger, und Millionen abfolut burftiger und bulflofer Mitbewohner eines Landes gehoben feyn muß, ehe auch nur Die erften Schritte gur Freiheit gethan werben tonnen, und baf folglich ohne einen gewiffen Grab berjenigen Gleichheit, die man füglich bie gufaflige nennen tann, Die andere, welche im mgralifcp-politifden Sinn bie

nothwendige zu heißen verbient, wo nicht folechterbings unerreichbar, boch außerst schwer zu erreichen ift.

Der Reichthum und die Induftrie, welche fich ale Rolgen ber Entbedung von Amerita über gang Europa verbreiteten, gogen eine gablreiche Menfchentlaffe, bie man bisher einer febr geringen Achtung und gar teines politifchen Ginfluffes gewürdigt batte. \*) aus bem Nichts hervor. Durch ihren immer zunehmenben Flor, burd bie Menge thatiger, geschickter und erfinderischer Menfchen, Die fie in fich faßten, burch bie allgemein intereffanten Etabliffements, bie aus ihrem Schoofe hervorgingen, burch bie Bereinigungepunfte, welche fie ben gerftreuten Bewohnern bes Landes zu allen Arten von Geschäften und Berbindungen barboten, endlich burch alle grobern und feinern Benuffe, von benen fie ber ausschließenbe Sammelplat wurben, erhoben fich bie Stäbte mit sichtbarer Schnelligkeit zu einem großen Gewicht und balb fogar zu einer offenbaren Praponberang in allen europäischen Staaten. Nachbem einmal bie Burger biefer Stabte alle Bertlichteiten bes Lebens getoftet, und alle Runfte beffelben begriffen, nachdem fie es fo weit gebracht hatten, bag ber hohere Stanb ihre Dienftleiftungen, ihre Berbindungen, ihre Bergnugungen und ihren Unterricht suchen mußte; nachdem fie endlich burch überwiegenben Reichthum einen Theil bes Anfebens Diefes höhern Stanbes und fogar bie Titel feiner Burben öftere an fich geriffen, feinen Ginfluß burch ben ihrigen übermaltiget, feinen Stolz burch ihren Glanz gedemuthiget, feine Sohne und Tochter burch bie festesten Banbe an ihre Familien gefnupft, nachdem bie Ronige

<sup>\*)</sup> Dies gilt mit geringer Einschränkung selbst von den Staaten, wo die Bewohner der Städte frühzeitig gewisser politischen Prärogatisven genossen, und in den öffentlichen Angelegenheiten eine Art von Stimmen hatten. Die wahre Bürde des Unterhauses im englischen Parlament datirt erst vom siedzehnten Jahrhundert her: und was in Frankreich der dritte Stand in den ohnehin nicht viel bedeutenden Ständeversammlungen bedeutete, das lehrt und die Geschichte dieses Staats von Philipp dem Schönen bis auss fünfzehnte und sechzehnte Jahrhundert herad.

ihnen geschmeichelt, bie boben Staatsbeamten fie als bie befte Quelle ihrer Dacht, und bas tauglichfte Bertzeug zu großen Operationen begunftiget und geehrt, Die Weisen ber Erbe um ihren Beifall gebuhlt hatten - war nun alle Doglichfeit verfdwunden, fie in irgend einem öffentlichen Berhaltniffe mit Berachtung ober auch nur mit Gleichgültigfeit zu behandeln. Die Mittel, welche ihnen ben ehrenvollen Rang, ben fie einnahmen, erworben hatten, fetten fie in ben Stand, ihn zu behaupten. Dad und nach flog von ihrem Bermogen und mit biefem von ihrer volitifden Selbftftanbigfeit ein Theil auf ben Landmann über, ber allmählig aus feiner Stlaverei, aus feiner tiefen Robbeit, aus feiner fomablichen Erniedrigung hervorging. Sobald er feines Unterhalts und einer erträglichen Existeng gewiß mar, burfte er nicht mehr jebes eiferne Joch ertragen, bas ber Beig ober ber Uebermuth feines herrn ihm aufzulegen für gut fant. Die Ungleichheit ber Rrafte marb von allen Seiten ber taglich geringer, bie Gleichheit ber Rechte täglich anwenbbarer, bringenber und fo gu fagen natürlicher.

Bu eben ber Beit, und gerabe auf bemfelben Wege, mo ble gahlreichen niebern Rlaffen ber Befellschaft ihren Reichthum und ihren Ginfluß vermehrten, verminderten ober verloren bie höhern Rlaffen ben ihrigen. Richts mar leichter zu erwarten, als baf in ben Großen bie Begierbe nach allen ben neuen Schagen, melde ber Sanbel und bie Manufafturen über Europa ausschütteten, ungleich ftarter als in ben geringern Stanben erwachen mußte. Durch eigne Arbeit einen Antheil an biefen Schaben zu erlangen, bazu hatten fie teine Luft; und im Grunde mare auch eigne Arbeit nie hinreichend gewesen, ihnen einen mit ihrem Range in Berhaltnif ftehenben Antheil zu verschaffen. Es blieb ihnen also nichts übrig, als einen Theil ihrer Prarogativen, ihrer Ufurpationen und ihrer Dacht zu vertaufen. Sie hörten auf zu herrfden, weil'fie es reizenber fanden, ju genießen : fie gaben bie mahre Gewalt für ben außern Schein berfelben bin: fie ließen ben Menfchen los, um fich einiger Spielwerte zu bemachtigen, und

×

entfagten ihrer Große, um nur ihre Sabfucht und ihre Gitelfeit gu befriedigen. Run entließ ber ftolge Magnat, ber von feinem Ueberfluß bisher Zaufende von Clienten ernabrt hatte, Die ihn als die einzige Quelle ihrer Erifteng, als ihren herrn und ihren Bater verehrten, bie auf feinen Wint in Gefahren und Tob Burgten, fein impofantes Gefolge, und begnügte fich an einem geringfügigen baufchen mit Gold ertaufter Diener, weil er es füßer fand, feine Tafel mit ben Roftbarteiten ber entfernteften Lander zu befeten, die Ebelfteine von Brafilien an feinen Ringern ober in ben haaren feines Beibes, und bas Gold und Gilber pon Peru, Die Stoffe von Oftindien und China, und Die taufendfachen Produtte ber raftlofen europäischen Induftrie in feinen gefdmudten Bimmern glangen zu laffen. Run gab ber hellerfebente Gutebefiger nach und nach alle feine Unterthanen frei, bereicherte fie abfichtlich, und verbefferte ihren Buftand mit eigenen augenblidlichen Aufopferungen, um nur ben Ertrag feiner Grunbflude gu erhöhen, und fich bie Mittel jum Lebensgenuffe, bie jest nur burd Gelb erreicht werben tonnten, ju fichern. Aufferte fogar ber verschwenderifche ober ber landlichen Ginfamteit mube Landeigenthumer einen anfehnlichen Theil feiner Guter felbft. lieferte ibn in Die Banbe feiner ehemaligen Diener, ober ber Stlaven feiner Bater, und empfing bafür Schape, Die vielleicht ben Entel nicht mehr erreichen, und, indeff feine Ramilie verarmt, ben Bohlftand von hundert andern grunden oder vermehren.

Diese große Revolution im Eigenthum hatte nicht bloß die Wirtung, daß sie die Freiheit, die sonst das Privilegium einiger Wenigen gewesen war, auf eine große Anzahl von Individuen verbreitete, sondern auch die, daß sie, so zu sagen, eine ganz neue Gattung von Freiheit schuf. Reine Regierung hat jemals, wenn alles andre gleich ist, über den Geldbesicher die Gewalt, die sie über einen Landbesisher ausüben kann. Dieser ist von tausend Seiten gebunden und von tausend Seiten verwundbar: jener wimmt nach und nach den Charafter seiner Bestungen, die Flüchtigkeit, die Beweglichkeit, die Leichtigkeit, sich in allerlei Gestalten

zu verwandeln und in allerlei Gestalten Biberfand gu leiften, an. Es ift unglaublich, mas biefer einzige Umftanb in bem volle tifden Berhaltnif aller europäischen Regenten zu ihren Unterthanen feit einigen Jahrhunderten für ungeheure Beranberungen So grof auch bie Racht aller Bafallen im hervorgebracht hat. Mittelalter fenn mochte, und fo oft bie Regenten vor ihnen beben muften, fo fehlte es boch biefer Dacht burchaus an einer beharrlichen und einfomigen Birtfamteit, welche bem Schicffal ber Staaten eine entideibenbe Wendung batte geben tonnen. Belang es bem Oberherrn, Die machtigften ber Bafallen an fich zu bringen, fo folug er bie übrigen aufs Saupt; und brachte er es babin, einen burch ben andern aufzureiben, fo babnte er fich einen unfehlbaren Beg zur Alleinherricaft. Aber gerade biefe bebarrliche und einformige Birtfamteit, bie ben alten Sanbeigenthumern fehlte, besitt bie unbezwingliche Daffe ber neuen Gelbeigenthumer in hohem Grabe. Sie hat immer ein gemeinschaftliches, bleibenbes Biel, bas fie mit gemeinschaftlichen Rraften verfolgt, - Bereicherung, fo lange fie noch Stoff bagu vor fich fieht, Befreiung fo lange fie noch Seffeln fühlt, Anfeben und Macht, fobalb ft beibes erreicht hat. Man mag fie eine Zeitlang mit noch fo vie-Iem Erfolg unterbruden, fie verliert ihre naturliche Schnellfraft nie, und erhafcht ihren Augenblick gewiß. Ift fie einmal Deifter geworben, fo begnugt fie fich nicht, wie bie Großen in ben Beiten bes Lehnsspitems, bag bie Dacht aus biefer Sand in jene übergehe: fie ruht nicht eher, als bis biefe Dacht felbft andre Prineipien und andre Formen angenommen bat. - - Dies wird über turg ober lang, wo fie es noch nicht gewesen ift, bie Befoichte aller europäischen Staaten feyn. -

Es gehört nicht hierher, zu untersuchen, wie eigentlich bas Berhältniß zwischen bem Landeigenthumer und dem Gelbbesiter beschaffen und geordnet seyn muß, wenn die Freiheit Aller und die Sicherheit bes Staats gedeckt seyn soll: es gehört eben so wenig hieher, die Risbrauche zu entwickeln und die schädlichen Folgen barzustellen, welche aus einem zu großen Uebergewicht ber

Gelbbesißer und aus einer untlugen Direktion ihrer Rrafte fehr leicht entstehen können; es genügt und hier als ausgemachte Wahrbeit einzusehen, baß burch die Entstehung und Bilbung bieser Riaffe von Eigenthümern, die seit der Entbeckung von Amerika an Bahl und Einfluß so unendlich zunahm, die allgemeine Freiheit der Bürger sehr ansehnlich (vielleicht ansehnlicher, als durch irgend eine andere Revolution) gewonnen hat.

2. Durch ben Anwachs bes Reichthums wurden bie Regierungen aller europäischen Lanber regelmäßiger als sie es bisber gewesen waren, und naberten sich also auch von biefer Seite ber Bolltommenheit.

Die größere Regelmäßigkeit wurde hauptfächlich burch zwei Umftande gewirkt: burch die Bermehrung ihrer Macht und burch bie Vervolltommnung ihrer Werkzeuge.

So lange das Lehnsspftem noch blühte, waren alle Regenten ohnmachtig. Sie waren es in fo bobem Grabe, baf man gu biefer Beit von einer mahren Dberherrichaft ober Staatsfouveranetat taum einmal eine Borftellung hatte, bag ber Lebens-Rerus anftatt aller politischen Subordination galt, und ber Lanbedfürst nichts anders als ben obersten Ring in ber langen Rette bet Lebensverfaffung ausmachte. Bas alfo nach Feubalgrunbfagen nicht geforbert und burd Feubalbienfte nicht geleiftet werben tonnte, bas mufte unversucht ober unausgeführt bleiben. Jebem groffen Bafallen ftand es frei, Die Borfdriften bes Landesregenten in feinem Gebiet anzuerkennen ober zu verwerfen, bie Polizei fo ober fo zu vermalten, Die Berechtigfeit nach biefem ober jenem Cober pflegen ju laffen, feine Unterthanen menfolich ober viehisch ju behandeln, und fein Sand empor zu bringen ober zu vernichten. Die unaufhörlichen gehben ber Großen unter einander und mit bem oberften Lebensberrn gunbeten einen ewigen und unabsehlichen Burgerfrieg an, und wurden bie Beranlaffungen zu ben blutigften Rriegen mit Auswärtigen. Da Niemand ein mahres Intereffe am Bohl bes Gangen hatte, fo tonnte bas Gange auch, uns möglich gebeihen. Rein burgerliches Gewerbe fant Schut und

Unterftühung ba, wo man allein durch militarifche Dacht und Runfte die Oberhand behaupten konnte. — Die wenigen Staaten von Europa, wo die Lehensverfaffung nicht Wurzel gefchlagen hatte, waren den Lehenreichen boch barin ähnlich, daß der Landesfürst und ber Abel unabläffig um ihre Parogativen stritten, und sich um den Flor des gemeinschaftlichen Baterlandes nicht kummerten. Sie hatten am Ende alle Uebel des Lehenspftems ohne die geringen Bortheile beffelben zu genießen.

Unmöglich tann ein vernünftiger und faltblutiger Beobachter (mit Dably und anbern Begunftigern biefer grundfalfchen Unfict ber Gefchichte bes Mittelaltere) in einem folchen Buftanbe bes Staats bie Freiheit erblicken und bewundern, und wohl gar bas Beitalter, bas ben Berluft einer folden Freiheit nicht bebauern will, verächtlich und ftlavifch fcelten. Dan muß fie nirgends anerkennen, man muß fie, in welcher lockenben Beftalt fie auch erscheinen mag, nirgends feben wollen, als wo bie gange Nation und jeder Ginzelne Theil baran bat. \*) Berbient bie Licenz einiger hundert tyrannifcher Bafallen - Freiheit zu heißen? Ronnte Diefe Ungebundenheit weniger Dachtiger Die unendliche Bermirrung und Anarchie, welche von bem Lebensspftem ungertrennlich mar, gut machen? Dug nicht vielmehr Jeber, ber bie Geschichte mit Unbefangenheit flubirt, in bem allmähligen Untergange biefes Syftems bie erfte Annaherung ju einer, bie Bernunft befriebigenben Staateverfaffung gewahr werben?

Indem die ungahlbaren kleinen Jurisdictionen ber Lehends-Baronen ben großen Gerichtshöfen ber Regenten, und die ungahlbaren Privatgesethe einem einzigen allgemein Gebietenden wichen, indem die Landes - Polizei einen gemeinschaftlichen Mittelpunkt erhielt, die innern Fehben ein Ende nahmen, die Militarverfaffung

<sup>\*)</sup> Eben beshalb eristirte sie auch in ben so berühmten Freistaaten bes Alterthums nicht, wo Ein Mensch nur badurch frei war, daß drei, vier, sechs oder mehr andere Stlaven seyn mußten. Der Unterschied zwischen diesen Republiken und ben Feudalreichen des Mittkalters bestand bloß darin, daß dort boch wenigstens der vierte oder sechste Theil der Einwohner, hier auf Lausende ungefähr Einer die Freiheit desag.

einformiger und zweitmäßiger organisitt ward, und bas Oberhampt bes Sanzen an bem Wohlstande aller Theile ein großes und lebendiges Interesse gwann, ging wenigstens eine ber Bedingungen einer guten, politischen Constitution — Einheit und Regelmäßigkeit in Erfüllung. Freilich ward der Weg zur Erfüllung der andern dadurch, daß fast allenthalben die Macht sich zu sehr auf einen Punkt concentrirte, einigermaßen gesperrt: aber im Sanzen gewannen die Staaten doch schon unendlich viel: denn von einer barbarischen Anarchie ist es gewiß weit schwerer zur wahren Freiheit zu gelangen, als von einer regulären Alleinherrschaft.

Der Zeitpunkt, worin die meisten europäischen Staaten die Behendverfassung mit einer wahrhaft monarchischen vertauschten, fällt zwar, wenn man ihn genau bezeichnet, etwas früher als die Entbeckung von Amerika. Aber daß ber Reichthum den diese Entbeckung erzeugt und gewährt hat, indem er die Racht der Großen umaufhörlich schwächte, und die Gleichheit der Stände unaufhörlich beförderte, das Seine dazu beitragen mußte, die große Beränderung zu vollenden, und den Regierungen Einheit, Würde und Kraft zu verleihen, das läßt und nicht nur eine vernünftige Analogie vermuthen, sondern das lehrt und auch die Geschichte wirklich.

Noch sichtbarer und entscheidenber wirfte ber steigende Reichihum von Europa auf die größte Regelmäßigkeit und Bollkommenheit ter Regierungen, indem er ihre Werkzeuge vervielfältigte und
verbesserte. Welche große Unternehmungen für die Civilisation
ihrer Staaten, an die sonst der thätigste und wohlmeinendste nicht
hatte benten dürsen, wurden den Regenten durch die neuen Huste mittet, die ihnen der neue Wohlstand ihrer Unterthanen lieserte,
möglich! Was haben die weisern und thätigern mit diesen neuen
hülfsmitteln ausgeführt? Was haben selbst die weniger wachsamen
und weniger ausgeklätten seit einem Jahrhundert für den Ackerbau,
für den Handel, für die Industrie, für den Unterricht gethan!
Wenn auch weit mehr uoch hätte geschehen können, als wirklichen
geschehen ist, wenn auch manches was geschah, den natürlichen
Gang zum Ginen und Bessen mehr hemmte als beschleunigte, so ift boch im Sangen für bie Gludfeligfeit, für bie Rulme alfo am Ende für die Freiheit ber Nationen von biefer Seite viel, febr viel gu Stande gebracht worben.

3. Die milbern Sitten, bie feinere Gefelligkeit, bie sanftern Grundfage und Maximen, welche ber allgemeine Wohlstand ben Nationen, die er beglückt, allemal einflößt, konnten schlechterbings nicht ohne Einfluß auf die Regenten bleiben, und mußten sie nothwendig milber, menschlicher, auf die Rechte ber Unterthanen aufwertsamer und ihrer Freiheit geneigter machen.

Es ift nicht nöthig, Diefen gang naturlichen Bufammenhang naber gu ertlaren, ober feine Realitat gu beweifen. Bas feit bunbert, mas feit zwanzig und gehn Jahren um uns her gefchehen ift, man tann breift bingufegen, mas noch taglich um und ber gefchieht, ift der befte Commentar zu bem eben vorgetragenen Bate. Sier gerathen wir auf einen ber fanften, aber untrugliden Bege, burch welche bas Schickfal bie Menfcheit aus tiefen Abgrunden zu fichern und lichten Sohen führt. Es lagt fich benten, baff unter einer bis zur Weichlichkeit verfeinerten Ration ein Regent von rauben und guruckstoffenden Sitten aufftebe, und bag er, gumal wenn feine Dacht uneingeschränft ift, einzelne harte, tyrannifche und verabscheuungewürdige Sandlungen begehe. Aber baff unter einer folden Ration ein barbarifches Regierungefoftem herrichenb, Graufamteit, Unterbructung und Menfchenverachtung bie Ordnung bes Tages, mit Ginem Worte, bag ber Beift ihrer Staatsvermals tung burd Eprannel und Blutgier bezeichnet werbe - bies für unmöglich zu erflaren, tritt Bernunft und Erfahrung gufammen.

Nein! ber herrschende Charafter aller Individuen eines Bolfes muß juleht unvermeiblich ben Charafter ber Regierung und berer, welche an ihre Spike ftehen, bestimmen. Ueber gesittete Menschen herrscht man auf die Dauer nur durch gesittete Mittel und liberale Methoden, so wie über robe und barbarische nur burch ernste Strenge und ungedämpste Gewalt. Es ist ein alter, verlegener, von aller Wahrheit entblöfter Gemeinplat, daß Könige und ihre Diener immer biefelben blieben, wenn auch über und unter ihnen himmel und Erde sich veränderten. Die gehässige Untersuchung, ob sie es wollten, sep fern von hier! Wenn sie es aber auch wollten, sie können es nicht. Der allmächtige Strom reißt sie fort, wie alles, was er auf seinem Wege sindet. Was waren wir Europäer alle insgesammt vor hundert, vor zweihundert Jahren, was waren wir in Bezug auf unfre Regenten, und was sind wir jest? Wie haben sich die Regierungsmarimen, wie haben sich die Ranieren der Fürsten und Großen, wie hat sich der Geist und der Ton ihrer Proceduren, wie hat sich der Geist und ber Ton ihrer Proceduren, wie hat sich ber bloße Styl ihrer Berordnungen geändert! Und wie viel wäre über diesen Gegenstand zu sagen, wenn es nicht sicher und bescheibener wäre, sich auf das Gesühl aller gerechten und unparteisschen Zeitgenossen zu berufen!

II. Die Auftlärung einer Nation ist bas Resultat einer lange fortgesetten Geistesbildung. Wir haben oben gesehen, baß bie Entdedung von Amerika auf die Thatigkeit bes menschlischen Geistes und auf die zwedmäßigste Richtung seiner Kräfte mittelbar und unmittelbar gewirkt hat. Es ist also keinem Zweisel unterworfen, baß dieser Begebenheit an ber Aufklärung, beren sich Europa gegenwärtig erfreut, ein beträchtlicher Antheil zugeschrieben werben muß.

Wie Auftlarung mit Freiheit zusammenhängt, wird teiner weitläufigen Auseinandersetzung bedürfen. Um frei zu seyn, muß man erst wissen, worin die Freiheit bestehe, und es ist einer der letten Zwecke aller Auftlarung, die Nationen über diesen wichtigen Punkt zu belehren. Eine dunkle Sehnsucht nach der Erlösung von Retten — ein Gefühl, das jeder Unterdrückte kennt — ist noch nicht das mahre Streben nach Freiheit. Es muß viel über den Menschen und seine Berhältnisse gedacht und geforscht worden seyn, ehe eine richtige Borstellung von dem größten und künstlichsten aller dieser Berhältnisse herrschend werden kann. \*) Die

<sup>\*)</sup> Es ist nicht wahr, daß es etwas fo Leichtes und Einfaches sen, bie bürgerliche Freiheit zu grunden, und daß man zu diesem Ende, wie so manche neuere Politiker und Philosophen uns haben überreden

Auftlarung führt fle nach und nach, aber zuleht unsehlbar herbei. Da sie sich in ihrem stillen Fortschritt aller Stande bemächtiget, so leitet sie glücklicher Weise in eben dem Zeitpunkte, wo sie den Unterthan auf seine wahren Rechte ausmerksamer macht, den Bursten zu einer deutlichern Erkentniß seiner Pflichten und zugleich seines wahren, von der Erfüllung dieser Pflichten sast immer unzextrennlichen Wortheils. Indem jene nach immer größeter Freiheit streben, sühlt dieser sich unvermerkt immer geneigter, sie zu verleihen. Wenn seine Geneigtheit auch hinter ihren Wünschen und Forderungen noch weit zurückbliebe, so ist es ja für die großen Iwecke, die hier erreicht werden sollen, genug, daß sie sich einander unablässig nähern. Früher ober später vollendet die Auftlätung ihr Werk, wie groß auch die Hindernisse seyn mögen, eben so gewiß, als sie es, troß nicht geringerer hindernisse, angesangen, und die auf diesen oder jenen Punkt durchgesührt hat.

Es ware Wiederholung häufig entworfener Schilberungen, wenn wir hier aufftellen wollten, was sie seit einem Sahrhundett für Europa's politische Berhältniffe that. Die heftigsten Deklamatoren über die Stlaverei unsers Zeitalters, die lautesten Schmahtedner der jesigen Generation, die einseitigsten Apologisten der vergangenen, legen bald auf diese, bald auf jene Art ein unwilltürliches Zeugnis davon ab. Noch nie ist, was man auch sagen mag, die Menscheit in jedem ihrer Mitglieder so sehr geachtet worden, noch nie sind ihre Rechte und ihr Wohlstand in so hohem Grade das Augenmert und die Sorge der Regierungen gewesen, als sie jest in dem größten Theile der europäischen Staaten sind. \*)

wollen, ben Menschen nur sich selbst überlassen dürfe. Dies würde sich recht bequem aussühren lassen, wenn jedem Menschen sein eigener Staat gebaut werden könnte! Aber die Ausgabe, eines Jeden Freiheit mit der Freiheit von Millionen Anderer zu vereinigen, ist wahrlich keine von denen, die man mit einigen leichten und allgemeinen Formeln absertigt, und eine gute Staatsversassung ist und bleibt das größte und schwerste aller menschlichen Kunstwerke.

<sup>\*)</sup> hieraus folgt keinesweges, bafffie es nicht noch in weit höherm Grabe fenn könnten. Ich vergleiche hier blof Bergangenheit und

v. Gens, Schriften. V.

Man erinnert sich oft und fagt es bei jeder Gelegenheit, daß die größte Begebenheit unsers Jahrhunderts, die französische Revolution, die Folge eines außerordentlichen Drucks gewesen sen; aber man vergifft allgu sehr, daß dies nur Eine Geite der Sache ift, und daß diese Revolution, von einer andern Seite betrachtet, die Frucht der größten Rachgiebigkeit und der größten Liberalität der Gesinnungen war, die, so lange es Thronen gibt, auf einem Throne gewaltet haben. \*)

Es ift nicht möglich, eine Zeitlang bei biefen intereffanten Gegenständen zu verweilen, ohne sich die Frage aufzuwerfen: Was wird die Zutuuft aus dem jesigen Zustande der Menscheit entwickeln? Werden die fünftigen Fortschritte mit den vergangenen in gerechtem Verhältniß stehen? Auf welche Weise und in welchem Grade fönnen diese Fortschritte gestört werden?

Die beiben Momente, auf welchen seit mehren Sahrhunderten bie Berpolltommnung ber bürgerlichen Gesellschaft in Europa beruht, Reichthum und Geistesilbung, sind ihrer Natur nach eines Progreffes ins Unendliche fähig. Das, was sie wirten, muß gleiche Eigenschaften haben: und es läßt sich baher ben Fortschritten ber Menscheit so wenig in Ansehung ber Rultur als in Ansehung ber Freiheit eine Grenze sehen.

Segenwart, und behaupte, daß diese Bergleichung schlechterdings zum Bortheil der lehtern aussallen muß.

<sup>\*)</sup> Um sich zu überzeugen, daß es nicht die Berwirrung der Finanzen allein war, was die Schritte, die der König von Frankreich in den Jahren 1787, 1788 und 1789 that, veranlaste, und daß wenigstens der Grund, weshalb diese Schritte so und nicht anders ausstelen, schlechterdings noch anderswollegen muß, darf man ja nur die Berhandlungen der ersten Notabelnversammlung, die öffentlichen Erklärunzen, selbst der verhastesten Minister (Calonne, Brienne u. s. f.) vor allen aber Recker's Editte und Staatsschriften lesen, und den Seist, der in allen diesen Produkten herrscht, beobachten. Man hat sehr richtig bemerkt, daß Ludwig XVI. es nach allen seinen Neußerungen noch besser mit seinem Bolke meinte, als Heinrich IV; aber so wie Ludwig XVI. sprach und bachte, konnte auch Heinrich IV. in seinem Zahrhundert nicht sprachen aber benken.

Schon aus ber bier aufgestellten Genealogie ber gefellichaftlichen Bervolltommnung ergibt fic, baf bie Soffnung eines unaufe hörlichen Bachsthums berfelben teine leere Grille fenn tann. Die Ibee einer immerwährenden Perfettiblitat ber Menfchengattung ift aber auch an und für fich nichts weniger als ein metaphyfisches hirngefpinft. Die ift eine eben fo nothwendige Bernunftibee, als bie 3bee eines höchften Befens, und einer ewigen Fortbauer ber Substangen, und hat, so lange man fie fo gebraucht, wie fie allein gebraucht werben muß, ihren fehr großen Werth. Sie wird nur bann truglich und gefahrvoll, wenn man fie in eine andere Sphare hinüberziehen, wenn man bamit in ben Beltlauf pfufden will, wenn man bas Gefet ber Ratur, nach welchem nichts plöglich bewirft werben tann, vertennt, wenn man fich einbilbet, bag biefe ober jene Operation auf einmal bas Ibeal realifiren, ober (mas in ber That eine Thorheit von berfelben Art, wenn gleich nicht von bemfelben Grabe ift) baf fie auch nur von einer Stufe bet Bolltommenheit fogleich auf eine weit höhere, ohne bag bie Mittelftufen betreten murben, fufren werbe.

Es gibt in aften menschlichen Berhaltniffen und Unternehmungen einen Puntt ber Reife, ben bie Ratur ber Dinge
bezeichnet hat, und ben wir ungestraft weber, vorrücken noch zurückbrangen tonnen. Bis auf eine gewiffe Beite ist ein solches Bestreben überhaupt nur möglich: benn absolute Gewalt über bie
natürlichen Folgen seiner eignen Thaten ist bem Menschen nicht
gegeben; aber auch, so weit es möglich ist, wird es immer verberblich seyn, und früher ober später muß die Fruchtlosigkeit dieses
Bestrebens durchaus in ihrer ganzen Blöße erscheinen.

Die Reife ber menschlichen Bervolltommnung tann auf zweierlei Beise gestört werben: entweber wenn sie burch gewaltsame Mittel verspätet, ober wenn sie burch gewaltsame Mittel übereilt wird. Jenes geschieht gewöhnlich burch Ungeschicklichkeit ober bosen Billen ber Regierenben, dieses burch Ungebuld ober schwarmerische Auswallungen ber Regierten.

Die hinberniffe, welche bie Regierungen bem natürlichen

Fortfdritt bes Menfchen in ben Weg legen, find febr oft von ber Art, bag es eine Ungerechtigfeit mare, fie bafur verantwortlich machen zu mollen. Dies ift jebesmal ber gall, wenn fie auf Brrthumern beruhen, Die Die Regenten mit den Bolfern theilen, und bie nur anhaltenbes Rachbenten, anhaltenbe Beobachtung, anhaltenbe Beiftebthatigteit nach und nach gerftreuen tonnen. barf eine Regierung tabeln, bag fie nicht nach Grunbfaten verfuhr, ' bie bis auf einen gewiffen Zeitpunkt unbekannt waren? Wer barf es ihr vorwerfen, ein Spftem befolgt zu haben, von beffen Richtigkeit fie bie gange Welt übergeugt fah? Wie lange - um nur ein einziges aber höchst wichtiges Beispiel anzuführen - wie lange ift es ber, bag bie mahren Principien entbeckt find, von welchen ber Staat bei jeber Difposition über bas Nationalvermögen, und bei jeder Anordnung, Die auf Die Bermehrung ober Direttion beffelben Bezug bat, ausgeben muß? Sind biese Principien nicht noch jest bas ausschließenbe Eigenthum einiger wenigen philosophischen Ropfe, und einer geringen Angahl erleuchteter Staatsmanner? Rann man es also ben Regenten ohne Unbilligfeit anrechnen, bag fie fo haufig, von ben wohlthatigften Absichten befeelt, aber burch Brrthumer, Die fie nicht vermeiben tonnten, mifleitet, bas, mas fie aufbauen wollten, mit eigener Sand zerflorten? Daff biefe ober jene wichtige Boltetlaffe, indem fie ihr burd eine faliche Bertheilung ber Abgaben Erleichterung au verschaffen glaubten, barnieber bruckten? Dag fie burch vertehrte Ein = und Ausfuhrverbote ben Bohlftand bes Bangen, ben fie gu heben wunichten, ju Grunde richteten? Dag fie burch große und fleine Monopolien aller Art bie Industrie, ber fie Reig und Aufmunterung barbieten wollten, erflichten? Dag fie überhaupt burch eine mohlgemeinte, aber ju weit getriebene Bormunbicaft bie emporftrebende Rraft ber Nationen, anftatt fie zu beflügeln, labmten, und indem fie ju viel regierten, bie 3wede alles Regierens verfehlten?

Won gang anbrer Art sind biejenigen Beranstaltungen, wodurch bie oberfte Gewalt im Staate ben Fortgang ber menschlichen Bervolltommnung absichtlich und gefliffentlich zu hemmen sucht. Frei-

1 Jin

1

lich liegen auch bei biesen schäblichen Beranstaltungen allemal Irrthümmer und falsche Ansichten zum Grunde. Der Unterschied ist aber wesentlich, baß in ben vorhin betrachteten Fällen eine irrige Borstellung von ber Sache selbst, hier aber bloß eine irrige Borstellung von bem Einfluß gewisser, an sich einleuchtend wohltätiger Resultate auf die Macht bes Regenten und die Sicherheit bes Staats obwaltet. Dort schabete die höchste Gewalt den Unsterthanen, indem sie ihnen zu nützen glaubte: hier weiß sie, daß sie schadet, kummert sich aber nicht darum, wenn sie nur dem Sanzen oder sich selbst einen vermeintlich höhern Bortheil stiften, wenn sie nur eine eingebildete Gesahr von dem Staate oder von sich selbst abwenden kann.

Unter diefen absichtlichen Sinberniffen ber menschlichen Fortschritte nehmen brückende Censurgesche eine ber ersten Stellen ein. Ueber die Natur und die Folgen ber Preffreiheit ift seit langer Zeit so viel gedacht und so viel geschrieben worden, und die unvermeiblichen Wirtungen der Beeinträchtigung berselben liegen so klar am Tage, daß man bei dem Urheber eines Gesehes, welches das Wohl und die Rechte des Menschen auf diesem Wege trantt, Unwissenheit in Mücklicht auf den nothwendigen Erfolg seiner Anordnungen schlechterdings nicht voraussehen kann. Es bleibt also nichts übrig, als anzunehmen, daß der Gesehgeber (oder der, welcher ihn leitete) durch die Furcht vor ben Stürmen, die diese Art von Freiheit zusammenziehen könnte, bestimmt, lieber die Menschheit zurückgeseht und beleidigt sehen, als seine eigene Sicherheit der entserntesten Gesahr, wenn sie auch noch so chimärisch wäre, preisgeben wollte.

Bon allen Argumenten, bie man gegen biefe gehäffige Bebrückung aufgebracht hat, verdient keins so häufig erneuert, und
so forgfälltig bearbeitet und verstärkt zu werden, als bas, welches
sich auf bie Unwirksamkeit berselben gründet. Erschweren kann
ber Prefzwang bie Fortschritte bes Denkens allerdings: aber sie zurückzuhalten vermag er nicht. Er ist nicht im Stande, einer Nation bas, was sie im Felbe ber Geistesthätigkeit einmal wirklich hervorgebracht und geerntet hat, zu rauben: die Früchte, die einmal genoffen sind, kann er weber vernichten noch ungenossen machen gerstört er aber-heute eine, die ber Reise nahe ist, so brechen morgen schon hundert andere aus den Blüthen hervor, die er nie bezwingen wird, wenn er nicht den Baum mit der Wurzel ausreist. Oft besördert er sogar die unüberwindliche, schwelgerische Begetation des Stammes, wenn er ihn an einzelnen Zweigen beschneidet. — Oft wirken Censurgesetze wie ein neuer Reiz auf die rastlos emporstrebende Springseder des menschlichen Geistes, und verdoppeln die Elastizität, die sie abspannen oder ausheben sollten. Sie richten im schlimmsten Falle noch immer so wenig aus, daß nach einer richtigen Schähung der Oinge der Unwille über die kleinliche oder bösartige Denkungsart, die bei ihrer Entstehung dominirte, die Furcht und den Abscheu vor ihren reellen Folgen bei weitem überwiegen muß.

Gben barum sollten sich alle ausgeklärte Freunde ber Menscheit vereinigen, dieses und ähnliche lebel immer nur aus bem hier angegebenen Gesichtspunkte ber überdies sur die Stister bieser- lebel ber interessanteste senn muß, zu bekämpfen. Sie sollten nicht aushören, die überschwengliche Kraft bes ruhigen Wiberstandes, mit welcher sich die Menschheit gegen alle diese eitle Unternehmungen gerüstet hat, und die entschiedene Abgeschmacktheit eines jeden Kampses mit einer solchen Kraft in ben lebhastesten Farben zu schildern, bamit die Scham, die früh ober spät den handelnden treffen würde, lieber noch bei Zeiten, wenn der Schleier ihm vom Auge gehoben wird, auf das haupt bes entlarvten Rathgebers salle.

So lieblich auch (um nun ben andern Abweg zu berühren) bas Borurtheil ber Welt einem jeden Bersuch, die Reise zu überseilen und bas burch Sprünge auszurichten, was nur durch Schritte geschehen kann, entgegen lächelt, so glanzend auch gewöhnlich die ersten Austritte solcher Bersuche ausfallen, so ist doch nichts gewisser, als daß sie der menschlichen Bervollkommnung im Ganzen verderblich, und vielleicht verderblicher sind, als alle die phnmächtigen Bemühungen, welche eine gewaltsame Berspätung

2um Amed haben. Benn fie nur folechthin ihre Abficht verfehlten, fo modte es, ba fie bod immer bie Rrafte üben und bie Ibeen erweitern, brum feyn: aber ber Schabe, ben fie anrichten, ift politiv. Sie unterbrechen ben naturlichen Bachsthum, und bestreben fich umfonft, einen funftlichen an bie Stelle gu feten: fie ericaffen anftatt ber Borurtheile, Die fie ausrotteten, anftatt ber Schranten, Die fie niederwarfen, - nicht etwa bie Bahrheit, Die fic nicht burd Inspiration, nicht etwa bie Areiheit, bie fic nicht burch Gewalthaten ergreifen läßt, fonbern - neue Strthummer und neue Schranten, Die icon barum, weil fie nach neuen Regeln . betriegt werben muffen, ichwerer zu befriegen find: fie gerftoren, ba am Ende immer bie große Beherricherin aller menfolichen Dinge, Die blinde Starte, dazwifden tritt, und ben vorgeblichen Streit ber Principien, wie einen gemeinen Fausttampf entscheibet,« eine Menge mubfam erworbener Schate jeder Art, und gerreigen in bem Sturme ber Leibenschaften, ber fie begleitet, bas foonfte Gewebe höherer Menschenbilbung und feinerer Sittlichkeit. \*)

Die Beranlassung zu bergleichen verwegenen Operationen ist guweilen ein wirklich unleiblicher Druck, ber bie Sehnsucht nach augenblicklicher Befreiung über alle Besorgnisse sur bie Zukunft triumphiren läst, zuweilen aber auch ein ungebulbiger Trieb ber Boller, ober ein Blendwert, womit unweise und schwärmerische Reformatoren sie täuschen. Die französische Revolution gehört weit mehr zu den Beispielen der lettern Rlassen, als zu denen der ersten. Denn wenn auch wirklich der Druck der Regierung den frühsten Anstoß dazu gab, so ist es doch ganz einleuchtend, daß die Fehler der ersten Demagogen, die sich auf einmal ganz nahe am letten fernen Ziel der Menscheit glaubten, die den bisherigen Zustand ihrer Nation und die dringendsten Bedürsnissen

<sup>\*) &</sup>quot;Die losgebundene Gefellschaft, anstatt auswärts in das orgas nische Leben zu eilen, fällt in das Elementarreich zurüch." (Ueber die afthetische Erziehung des Menschen, im ersten Stück der Horen. S. 23.) — Diese erhabenen Aussätze liesern, obgleich der politische Gessichtspunkt ihnen nur Redensache war, den Text zu allem, was sich Großes und Treffliches über diesen Gegenstand sagen läßt.

ihrer Zeitgenoffen aus ben Augen verloren, und gang vergaßen, wo und für wen fie arbeiteten — baß biefe verberblichen Fehler, wenn nicht allein, boch mehr als alles andere, ben herrschenden Charafter, bie furchtbare Ausbehnung und bie entsehlichen Rataskrophen biefer Revolution entschieden haben.

18482

Sie hat indeffen Europa fo einbringende Lehren gegeben, baß ahnliche itarifche Fluge fobalb nicht zu fürchten finb. Alle Aufmertfamtrit, alle Beforgniffe, alle Lehren, alle Barnungen ber Menfchenfreunde muffen alfo jest babin gerichtet feyn, bag' nicht eine unmäßige Saft von oben ber bie Nationen zu einem fo furchtbaren Ausbruche reige. Jebes abfichtliche Beftreben ber Regierungen, ben großen Bang ber Natur in ber immerfteigenben Berbefferung bes menfolichen Gefdlechts und feines Buftanbes ju hemmen, ift nicht blog ein frevelhaftes und fruchtlofes Beftreben, fondern erweckt auch unfehlbar ben Biberwillen und ben Saf berer, gegen welche es gerichtet ift, und bie Reigung, Gewalt burd Gewalt abzutreiben. Wenn bie Menfcheit nicht noch oft aus ihrem ftillen und heilfamen Laufe geriffen werben foll, muffen Die Berricher in ihren Forberungen gerecht, Die Unterthanen in ihren Bunfden befdeiben fenn: beibe muffen fich vereinigen, jenen ftillen Lauf, er mag ihrer augenblicklichen Reigung zu rafch ober zu langfam bunten, nie burd vermeffene Ginmifdungen zu fforen.

Ein einsichtsvoller Blick auf die Geschichte ber brei letten Jahrhunderte, besonders aber des gegenwärtigen, muß Jeden, der ihn zu thun fähig ist, über das Schicksal unsers Geschlechts für die Jukunft beruhigen. Störungen, hindernisse, Schranken aller Art, werden noch lange, werden wahrscheinlich immer existiren: aber die Aussicht auf den Justand des Ganzen ist herzerhebend, und das Auge verliert sich in der ungeheuren Ferne des glänzendeden Punktes der Bahn, bei welchem der Ansang des dritten Jahrtausends einen ansehnlichen Theil der Menschengattung nothwendig sinden muß, wenn zwischen der Strecke, welche sie die dahin durchslausen wird, und ber, welche sie seit der Entdeckung von Amerika zurücklegte, ein richtiges Werhältnis bleibt.

V.

## Pemerkungen

gu ber Schrift:

"Neber die gegenwärtige Sage von Europa, ein Pericht.
dem Prinzen \*\* vorgelegt von Freiherrn v. X.
Herausgegeben von Kollmanner."

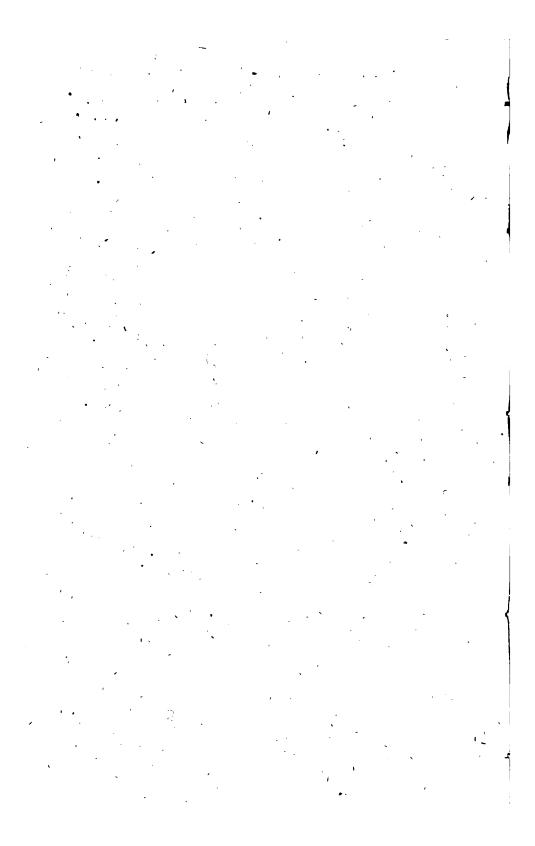

Um biese Schrift, \*) bie burch einen eigenthümlichen Schwung, schneibenben Con und bebeutungevolle Rurze viel Aufmerksamteit zu erregen geeignet ift, aus ihrem wahren Standpunkte, ber

<sup>\*)</sup> Die allgemeine Beitung; welche biefe Bemerkungen bes herrn von Gent zuerft veröffentlichte, theilte zugleich als Ginleitung folgens bes Girkularschreiben mit:

<sup>&</sup>quot;Bom 16. Februar 1822. Unter ben neueften Probutten ber teutschen Preffe verbient unftreitig bie mit bem Titel: Ueber bie gegenwärtige Lage von Europa; ein Bericht an ben Pringen \* \* 2c." erschienene Schrift eine besondere Rudfict, und ich vermuthe, daß fie Guer ... Aufmerksamkeit nicht entgangen fenn wird. — Rach aller Bahrscheinlichkeit ift ber Rame bes Berausgeberd erdichtet. Der wahre Berfaffer hat aus fehr begreiflichen Ursachen nicht gewagt, sich zu nennen. — Es ift nicht schwer zu bestims men, gegen was, und gegen wen bie Schrift besonders gerichtet ift. Da der Berfaffer alles Bestehende, und namentlich (ungeachtet seiner heuchlerischen Apologie der Bundes-Berfassung) alles in Leutschland Beftehende angreift, fo hat er tonfequent gehandelt, indem er Defters reich vorzugsweise mit bem Bann belegte. Bei feinem absichtlich buns teln und rathselhaften Bortrage, wird jedoch nicht jeder Lefer fo leicht verfteben, mas er eigentlich an die Stelle bes Bestebenben zu seben, und auf welchem Wege er hiezu zu gelangen gebenkt. — Ich habe daber geglaubt, diefer, gegen und unfre Grundfate unvertennbas feinbselig auftretenden, übrigens nicht ohne Lalent abgefaßten Schrift einige Aufmerksamkeit widmen zu muffen, und in der Anlage finden Guer . . . eine Analyse berfelben. Sie wird hinreichend fenn , Ihnen ju beweisen, bag wir uns, im Gefühl ber Bahrheit und bes Rechtes, weber burch Sophistereien noch burch boshafte Angriffe irre machen laffen, wenn wir gleich, in einem Falle wie ber gegenwärtige, unferer

fic vielleicht nicht beim erften Blicke barbietet, zu beurtheilen, muß man vor Allem fich Rechenschaft geben, in welchem Sinne, und in welchen Richtungen fie von andern, Die neuerlich ber revolutionare Geift in Teutschland erzeugt hat, mehr ober weniger abweicht. hiezu mogen folgende Bemertungen bienen: 1. Der Berfaffer, obgleich ein entfchiebener Anbeter bes Beitgeiftes und warmer Berehrer aller Bestrebungen beffelben, gibt bas Reprafentativ-Syftem auf. Er fpricht fogar verächtlich bavon. Die reprafentative Berfaffung, unter beren Sout bie Rebefunftler nach Brob geben, wird von ben Bolfern bereits als eine unnüte Laft betrachtet.« (S. 12.) »Die Bolfer haben aufgehört, fie für eine Universalmebigin gegen alle politischen Leiben ju halten.« (S. 29.) »Es ift offenbar geworben, baf biefe toftbare Unftalt einzig gur Dahrung bes Parteigeiftes tauglich fen, baf fie eine gute Regierung wohl fomachen und lahmen, aber eine folechte nicht beffern tonne, bag fie einen Rampf ohne Refultat herbeiführt.« (S. 30.) » Niemand wahnt mehr, baf bas Luftgebaube ber Liberalen eine bes Jahrhunderts murbige Wohnung, noch weniger, baf es eine Festung fep. (G. 32.) - Bas auch hinter biefen feltfamen

Empfangen Guer . . . die Berficherung meiner 2c.

An Se. bes t. t. Hrn. . . . "

Würde nicht angemessen sinden, von dem wahren Bersasser der Diatriebe, den zu entdecken nicht schwer seyn dürste, weiter Kenntniß zu nehmen. Da der beiliegende Aussah für das \*\*\* sche Kadinet vielleicht nicht ohne Interesse seyn möchte, so nehme ich keinen Anstand-Euer... zu ermächtigen, denselben dem Hrn. Minister der auswärtigen Angeslegenheiten considentiell mitzutheilen. Wir werden nie Bedenken trassen, unsere Stimme zu erheben, wenn die Grundsäte, auf welchen das Bundesverhältniß beruht, von offenen oder verlarvten Gegnern angegriffen werden, und im Sprechen, wie im Handeln, stets dem Charakter getreu bleiben, den Se. Majestät der Raiser in den Jahren 1815, 1819 und 1820, beim Entstehen wie dei der Besestigung des Bundes, und in allen Berhandlungen der Bundesversammlung unwanzbeldar an den Tag gelegt haben. — Euer... werden jedoch von gegenzwärtiger Depesche, wie von der Anlage, keinen andern als den hier angezeigten Gebrauch machen.

Beffanbniffen verborgen liegen moge, fie find immer mertwurbig als ein Beweis, wie leicht ein von Neuerungssucht befeffener Ropf ein Spftem, worin bisher bie gange Starte feiner Partei ju liegen ichien, fobalb es in feine weitern Plane nicht taugt, fallen laft. 2. Er will jeboch auch von bem, mas er bas Stabilitate foftem nennt, nichts wiffen. »Dies ift (G. 32.) bas Ausgezeichnete bes 'gegenwartigen Augenblicks, bag bie beiben Dottrinen, bie fich mit Parteiwuth wechfelfeitig angefeindet und verfolgt haben, fast zu gleicher Beit von ber öffentlichen Meinung verlaffen merben. Der Boben ber Politit ift gefaubert von bem Revolution Buntraut, wie von ber Giftpflange bes Obfcurantismus. Beibe Parteien finden feine Unhanger mehr, als allenfalls folde, bie fich von bem' Genie untergeorbneter Ropfe bezaubern laffen.« 3. Da auf Diefe Beife beibe Staatstheorien, Die eine Beit lang mit einander um Die Berrichaft getampft haben, nach bes Berfaffers allgebietenbem Ausspruch völlig gestürzt maren, fo mußte man fich nothwendig nach einer britten umfeben. Dies wird zugegeben. »Die Menfchen feben ein, bag ber mahre Ruhepuntt ber Bewegung bes Beitalters noch nicht gefunden fen, bag ein neues Spftem entbectt mer- . ben muß, welches ben Frieden im Ginverftandnig mit ber Religiofitat bes beiligen Bunbes und mit ben Anfpruchen ber Civilifation fichern tonne.« (G. 28.) Fragt man weiter, mas binter bem geheimnifvollen Borhange, ber bies neue Spftem noch gu verhüllen icheint, etwa zu erwarten feyn mochte, fo erfahrt man blog, es fen babei won ben Bedürfniffen acterbauenber und hanbelnber Bolter, von bem burd Geschicklichkeit und Talent, Runfte und Wiffenschaften vergrößerten Rapital ber Staaten, von felbitftanbiger Fürforge für Bereicherung, Geiftesbilbung, und Beredlung ber gefellichaftlichen Berhaltniffe u. f. f. bie Rebe. (6. 31.) Da alle hier aufgeführten 3mede aber mit jeber Staateverfaffung vereinbar, und je ber Regierung zuganglich, mithin fo, wie fie ausgesprochen werben, nichts als leere Bemeinplate finb, fo bleibt immer noch zu wiffen, worin benn bas Gigenthumliche

ienes neuen Softems besteht, und wo und wie, und von weur es gebilbet werben foll? - hierauf erfolgt bie Antwort: "Borbereitet ift bie Anertennung bes Gefehes ber Ratut, welches nur ber Beisheit bie Berricaft zugefteht, welches ben bobern Genius jum Regenerator ber Gefellichaft beruft. Borbereitet ift bie Welt, bemjenigen beigustimmen, ber ihre Beburfniffe verfteht, und ben Duth hat, fie vom Druct ber bofen Geifter zu befreien.« (S. 33). Diefe buntle und fcwülftige Ertlarung fceint auf einen Stand ber Dinge gu beuten, worin ein, burd verfonliche Eigenschaften vorragenber, und von ber Matur zur herrichaft berufener Regent, mit unbeschrantter und ungetheilter Macht betleibet, nach eigener Ginficht und mit eigenen Mitteln, alle Bunfche meines aufgetlarten Jahrhunderts, mit anbern Worten - ber Partei, Die biefem Jahrhundert ihre Bunfche als bas bochfte But, und ihre Reinungen als bie emige Bahrheit aufbringt - ju befriedigen vermöchte. 4. Der biefem ausermablten Berricher angewiesene Bang foll, wie aus mehreren Menferungen gefchloffen werben mußte, nicht auf Umfturg aller gefellichen Berhaltniffe (Rabitalismus) berechnet fenn; und ob er gleich (in ber Birflichkeit) burchaus nur zu einem, Alles nivellirenden, abfoluten, perfonlichen Despotismus führen tonnte, auch bes Berfaffers mabre Gesinnung aus jeber Beile ber Sorift unvertennbar hervorleuchtet, fo hat er bod für gut gehalten, fic gegen folden Berbacht möglichft ju vermahren. (6. 33) »teine Eroberung, teine Berlegung bestehenber Rechte.« Er fündigt teiner vorhandenen Institution, so verächtlich er fie übrigens alle behandelt, bestimmt ben Rrieg an. Geloff ben Abel fdeint er fconen zu wollen. »Der Abelehaß foll, wie bet Abelshochmuth unter Cenfur genommen, und fo bie Aufficht auf Beiftesbildung legitimirt merben.« Ueberhaupt find ihm »bie Kormen ber Regierung nicht bas Wefen berfelben; um gormen foll man erft beforgt fenn, wenn bie Gelbftfanbigteit nad Aufen gesichert ift.« 5. Roch mertwürdiger ift vielleicht, bag er fic in nachbrudlichen Worten für bie Aufrechthaltung bes

beutiden Bunbes ausspricht. Gang anbers lautete befanntlich über biefen Gegenstand bie Sprache bes im Jahr 1820 erfcbienenen Manuscriptes aus Subteutschland, beffen nabe Berwandtichaft mit ber gegenwärtigen nichtsbestoweniger teinem Rennerauge entgehen wirb. Der heutige Ungenannte lobt bie teutsche Foberativ-Berfaffung mit Inbrunft. Er erflatt fie für nothwendig, wenn Teutschland nicht nach wie vor ein Tummelplat ber Auslander werben foll; er ertlart fie für ftart, wenn man fich nur sauf ihren Benius verfteht; Die teutschen Regierungen burfen nur wollen, und wir werben unter biefer Berfaffung bas befte, civilifirtefte und fraftigfte Bolt ber Erbe feyn.« (S. 35.) Dan follte glauben, ber teutsche Bund fonnte fich feinen marmern Bertheibiger wünfchen; es offenbart fich aber zeitig genug, welche Schlange unter biefen Rofen folummert. 6. Enblich fieht ber Berfaffer in ber Emporung ber Griechen ein welthiftorifdes Ereigniff, moburd Europa saus feinen fabilen, wie aus feinen liberalen Traumen geweckte und zu jeber großen Regeneration fähig gemacht worben ift. :- hier fleigt er fcbeinbar von ber folgen Sobe berab, worauf er fic, über allen Parteien und über allen Meinungen fowebend, bie babin gezeigt hatte; er flimmt fceinbar in ben Gefang ber leibenschaftlichen Freunde ber griechifchen Revolution ein, und überbietet ihre unfinnigsten Detlamationen. Der Busammenhang biefet Tirabe mit bem Gangen verrath jeboch, wie wir gleich naber entwickeln merben, baß fein Enthusiasmus für bie griechische Sache nichts als ein falfches Spiel ift, welches gang anbern Absichten gum Dectmantel bient. Unterbeff ergibt fich and ben vorftebenben Bemertungen, bag ber Charafter biefer Schrift, obicon in feinem innerften Befen revolutionar, nicht im gewöhnlichen Sinne bes Bortes bemagogifch ift; und bie weitere Berglieberung wirb geigen, bag fie, einen reinpolitifden 3 med verfolgenb, nicht fowohl bie Bolter ale bie Fürften, und zwar eine gewiffe beutlich bezeichnete Rlaffe von Zurften "wo nicht einen einzelnen, von bem neuen Reformator besonders begunfligten) gum Augenmert

Teutidland ift ber Schauplat, mo ber belb ober bie Belben bes Berfaffers wirten follen; um Teutschland allein ift ibm zu thun. - hier bat nun, nach feiner Meinung, Defterreich. wie in Italien, burch bie Begebenheiten ber letz verfloffenen Jahre veinen unberechenbaren Ginfluß gewonnen ; und gludlich tonnen wir und preisen - fest er mit boshafter Ironie bingu daß es nicht auch noch burch ein populares, ben neuen Ibeen hulbigendes Regierungs = System bas Gebaube seiner Allmacht vollendet hat! - Der Zeitpunft aber ift getommen, ober boch nicht fern - bie Ratastrophe von Griechenland burgt bafur! wo Desterreich einen großen Theil feiner bisherigen Praponberang einbuffen wird; biefer Beitpuntt barf nicht ungenutt vorübergeben. 'Best muffen bie von Defterreich Unterbruckten »fich jum Gefühl ihrer Rraft, zur Behauptung ihrer Burbe ju erheben fuchen." - Dies ift bas eigentliche Thema bes Berfaffers, und zugleich ber Schluffel zu feinen oft rathfelhaften Meufferungen, bie er burch eine gefliffentlich faliche Darftellung, und beudlerifde Bewunderung ber Politit bes öfterreichischen Rabinets in ein tunftliches Duntel verhüllt mar. Aus biefem Befichtepuntt fallt bas Licht über bas Bange; und Sinn und Absicht jeder einzelnen, wenn auch noch fo parabox flingenben Behauptung flaren fich auf. Berfaffere felbft geschaffener, fur feinen 3med nicht übel bereche neter Schilberung ber bestehenben Dachtverhaltniffe, gibt es gegenwartig nur brei Staaten, Die ben Buftand von Europa bestimmen: Rufland, Defterreich und England. Alle übrigen find in ben Bauberfreis gebannt, welchen bie Politit biefer brei großen Machte um fie gezogen bat. » Aranfreich hat vor ber Sand alle politische Wirksamteit verloren, weil feine Zeinde tlug genug waren, ihm ben Rampf mit feinen eigenen Liberalen als einziges Gefchaft aufzulegen;« - Preugen, ba es ben Duth nicht batte, fich fur bie Beiftestultur ju erflaren, und an bie Spige ber Bolfer zu treten, hat fic Defterreich unbedingt hingegeben. Die übrigen teutschen Staaten haben teinen Billen, ober feine Rraft; und so ift (um von Italien ju foweigen) gang Teutschland

Burd Banbe bes Geiftes, ber Freundschaft und ber Furcht Defterreichisch geworben. (G. 18.) Das jetige politische Suftem hat feiner anbern Racht einen wefentlichen nennbaren Bortheil gebracht. Kur Defterreich mar bie Ernte befto größer. Unter bem Schut ber beiligen Muliang, und mit ichlauer Auslegung ihrer Grundfate hat biefer bof fic bie Leitung bes Beiftes ber Beit, ober vielmehr bie Unterbrudung beffelben gefichert. - Dit biefem gewaltigen Bertzeuge, bas auf bem Rarlebaber Congreß zur Bolltommenheit gedieh, versehen, regiert er in Teutschland und Stalien unumschrantt, indem er fich allen andern Staaten als Schutmehr gegen bie Gefahren, bie ben Besitiftand bebroben, anfundigt; fo bag man, nach bes Berfaffere treulofen Infinuationen, glauben follte, bas ofterreichifde Rabinet, beffen tiefe Politit er bei jeber Belegenheit auf Roften feiner Rechtlichfeit rühmt, habe biefe Gefahren muthwillig erbichtet, und unter bem Bormande fie ju befampfen, Die oberfte Leitung aller europäischen Ungelegenheiten in feine Sanbe zu fpielen. "So entwickelte fich" - fagt er S. 24. »ber Grundfat bes Beftandes vorhandener Rechte, ober bas Stabilitats= Syftem, mit Sulfe ber Politit und bes Gludes, auf eine Art, bie einer Dacht ein entscheidenbes Uebergewicht gab, ohne bag Rufland ober England gleiche Bortheile baraus hatten gieben fonnen.« Es mare unnug erforichen zu wollen, mas ben teut=. fchen Patrioten hier bewegen tonnte, bas Intereffe ber auswartigen Monarchien (benen er nicht einmal fehr holb zu feyn fceint) gu vertreten; benn es ergibt fich ohnehin balb, baf er nur gwei Uebeln vor Augen hat, beren eins ihm fo verhaßt ift, als bas andere: bas Stabilitats=Spftem, wenn bies gleich, nach feiner eigenen Definition, nichts als »ber Grundfat bes Bestanbes vorhandener Rechte« ift; und die Praponberang, bie Defterreich burch hinterliftige Benugung Diefes Grundfages fich verfchafft haben foll. Bon beiben Uebeln hofft er bie Belt unverzüglich erlofet zu feben; und bas zwar auf folgende Beife: - Die unerwartete Emporung ber Griechen, Die »bas gestortte Rad ber Beit

wieber in Umfdwung brachte - mie ein Gewitterfturm bie Schwille, Die auf Guropa lag, reinigtes - bie Befonnenheit (sic!) auf ben Schauplag ber Belt gurudrief u. f. f. ... biefe glorreiche, Diefe gludliche Begebenheit, Die nur ber ofterreifdifde Beobachter vertennt und verlaumbet (G. 26), hat bas bie herige politische System in seinen Grundfesten erschüttert. Es hat . fich endlich entbeckt, bag biefes Suftem, welches man bisher mit Unrecht für die gemeinschaftliche Sache ber europäischen Machte hielt, nur ein öfterreichisches Runftftuck mar, und bag namentlich Rufland es nicht fernerhin für bas feinige anertennen fann. (S. 27.) Eine Trennung ber Sofe ift von nun an unvermeiblich; fie ift fogar wirklich icon eingetreten, follte fich auch noch Die volltommenfte biplomatifde Ginigfeit nadweifen laffen. (S. 28.) - Das war ber Puntt, bem alle übrigen Sophistereien bes Berfaffere nur gur Ginleitung bienten; unb bas ber Zweck feiner erbichteten Begeisterung fur Die Griechen. Das Bewicht biefer blutigen Rebellion tonnte nicht fdwer und furchtbar genug bargeftellt merben, um bie unmittelbar bevorftebenbe Auflösung bes europaifden Bunbes, um Defterreichs Ifolirung und nothwendige Entfraftung zu weiffagen, und Denjenigen Muth einzuflößen, Die unter biefen wefentlich veranderten Umftanben zu ben fühnsten Bagftucken aufgerufen werben follen. . Rach folder Borbereitung fpricht ber Berfaffer feine Bunfche vernehmlicher aus. »Glücklich find bie Staaten, Die burch eine Beranberung bes politischen Systems nicht nur fich erhalten, fonbern machtiger werben tonnen. Belde biefe Staaten find, lagt er nicht weiter im Dunteln. Schon auf ber erften Seite ber Schrift mar gefagt: »Das bisherige bulbenbe Bertrauen ber minbermachtigen Staaten fen bie Sauptfluge bes Syftems ber größern gewefen.« Best ergibt fich, baf alles barauf berechnet ift, biefem »bulbenben Bertrauen ein Enbe gu machen.« »In einem folden Moment barf auch Teutschland shoffen, aus feiner Betaubung ju erwachen; bas Biel ift murbig "bet Anftrengung, es ift fogar leicht zu erreichen, weil bie Bege foon von be Beit gebahnt find. - Auf bie Bunbesrafte geftütt fann Teutschland fich in ben Befit feiner (ber-«lorenen) Burbe und Unabhangigfeit fegen. Beber fouverane "Rurft tann bas Beifpiel ber Ermuthigung geben. sfeine Militarmacht noch fo gering, bie öffentliche Deinung amirb fie verbundertfachen. - Gine einzige mannliche Ertlas rung am Bunbestage, im Angeficht ber Belt abgegeben, ift sim Stande ben Debel ju verfcheuchen, ber bisher auf ben Frantsfurter Berhandlungen ruhte. (G. 36. 37.) In flaren Borten ausgebrudt, ift alfo ber Sinn biefer zweiten Epiftel aus Gubteutschland folgender: Die teutschen Staaten und ihre Regierungen find burch Defterreichs allmächtigen Ginfluß im Bunbe in einen Buftand von Abhangigteit verfest, ber nicht langer gebulbet werben fann. Durch feine Berbindung mit ben andern großen Machten, vorzüglich aber mit Rufland, war Defterreich bisber feiner Berrichaft über Teutschland gewiß. Die Beiten haben fich geandert; Die Reffeln bes politifchen Syftems find gebrochen; ber Aufftand ber Griechen bahnte bem Aufftanbe ber Teutfchen ben Beg. - Damit biefer volltommen gerechtfertiget feve muß er in verfaffungemäßigen Kormen eröffnet werben. - 2m Bunbestage muß bie Stimme eines enticoloffenen Fürften bas Signal geben, welches alle Bleichgefinnte versammeln und vereinigen wirb. Wenn Defterreich, mit feinen veralteten Rechtsferupeln, feiner verfteinerten Politit, und feiner neuerungsicheuen Unbeweglichteit bort einmal gefchlagen, bie Bunbesgefengebung vollftandig liberalifirt, und alles fo eingeleitet ift, bag timftig burd rafde Motionen erreicht werben tann, was heute jahrelange Berathichlagungen nicht vermöchten, bann werben bie anbern Soranten von felbst fallen. Dann wird ber Bieberberfteller Teutschlands nicht mehr hindern tonnen, von Siege gu Siege gu fcreiten, bem neuen Fanatismus, wie bem alten Dbfcurantismus; ben Ropf zu gertreten, und bas Reprasentativ- System zugleich mit bem Stabilitats : Spftem gu flurgen. Dann wird er, ein tenticher Bonaparte, burd eigene Rraft bas Gefet ber Raibr.

welches ben bohern Genius gur herrichaft beruft, geltenb gu machen wiffen, und was von alten Borurtheilen und alten Ordnungen noch übrig geblieben mar, ausrotten, nicht etwa, um fich von angeblichen Boltevertretern neue vorschreiben zu laffen, fondern um feinem eigenen, unumschränkten heroifchen Willen, einen ber Aufflarung und Civilisation bes Jahrhunderts murbigen Thron gu errichten. - Das Mertwürdigfte in biefem hochtrabenben Manifest ift bie gang verschiebene Gesichtsbilbung und Sprace, wodurch es fich von allen vorhergehenden auszeichnet. Die Partei, welcher bie in Teutschland bestehenbe Ordnung ein Grauel ift, hat ihren gegen bie Bunbesverfaffung gerichteten Batterien jest icon zweimal eine veranderte Stellung gegeben. : erften Periode, mo bie Eraume von einem teutschen Parlament, von einer zweiten Bunbestammer, von einer Reprafentation ber Unterthanen im Gegensatz ber Reprasentation ber Souverane, fie noch lebhaft beschäftigten, war ber Bunbestag, ber bie große Revolution vollziehen follte, ein Gegenstand ihrer Berehrung. In ber zweiten Periode, nachdem jene eitle hoffnung verschwunden, und burch die Frankfurter und Biener Befchluffe von 1819 und 1820 bem teutschen Bunde fein ursprunglicher Charafter und feine regelmäßige Ausbildung gefichert mar, erhob fich, zuerft in bem Manufcript aus Gubteutfch-Iand, eine unverholdne, feinbfelige Opposition, nicht bloß gegen Diefe ober jene einzelne Bestimmung, fondern gegen bie Erifteng bes Buntes überhaupt. Er murbe nun als ein armseliges, ohnmachtiges, für alle mefentliche 3mecte unbrauchbares Dachwert, zugleich aber als eine argliftige Erfindung ber größern, und als ber unvermeibliche Ruin ber minbermachtigen Staaten gefcilbert. Es murbe in ben beutlichsten Worfen barauf angetragen, ibn burd Separatbunbniffe zu fprengen, unter bem Proteftorat eines ober bes andern Aursten neue Staatstörper in Teutschland gu bilden, ja biefen fogar gur Bereinfachung bes Bertes, ben größeren Theil der jest bestehenben Souveranetaten einzuverleiben. Solden Borfdlagen Bebor zu geben, mar benn bod bie öffentliche

Meinung in Teutschland noch nicht turglichtig und gerruttet genug; von allen Seiten brach ber Wiberwille aus; Die geheimen Unftifter zogen fich forgfältig gurudt, und bas einen Augenblick angestaunte Manuscript, proles sine matre creata, mußte ins Grab ber Bergeffenheit manbern. Sest ift ber Beitpuntt einer britten Detamorphofe gefommen. Die Bunbesverfaffung wird von Reuem gepriefen; fie ift nicht fowach, fie ift nicht verberblich, fie ift nothwendig und heilfam fur Teutschland; nur muß man fic sauf ihren Genius verfteben.« Die teutschen Staaten muffen ihre Unabhangigteit und Burbe guruckfordern; fie muffen fich in tiefem - Dant fen es ben Briechen! - fo gunftigen Moment ber Bormundichaft Defterreichs entziehen; fie muffen, von Frantfurt aus, eine mannliche Erflarung in bie Belt fcicten, ein nenes politifches Spftem proflamiren, und bie unmittelbare Bollgiehung beffelben bem Gefdicteften und Dochherzigften anvertrauen. Die teutschen gurften aber find Gottlob zu bellfebend, um biefe unfinnigen Rathichlage nicht ebenfo zu murbigen. wie fie früher bie Desorganisation bes Bundes burch eine Dischung bemofratischer Elemente, und in ber folgenben Beriobe bie Auflofung bes Bupbes burch treulofe Separat - Alliangen gewürdigt haben. Die teutschen gurften miffen, mas es mit Defterreichs vorgeblicher Oberherricaft in Teutschland zu bedeuten bat; fie miffen, ob Defterreich in irgend einem feiner politischen, in irgend einem feiner Bundeserhaltniffe nach ungebührlichem Uebergewicht geftrebt, ob es je feine politijche Stellung gur Unterbruckung frember Rechte gemigbraucht, ob es je bie Unabhangigfeit bes fleinften Bunbesftaates verlett, ob es je bie Freiheit ber Berhandlungen am Bunbestage, nur burch ben Schein einer Anmagung, geftort hat. Sie ertennen auch, ja fie fublen im Innerften, Die Wirt. lichfeit und bie Große ber Gefahren, gegen welche Defterreich, im Bewuftfeyn einer heiligen Pflicht, feine marnenbe Stimme erbob; ber Buftand ber Belt, bie von allen Seiten brobenben Ungewitter, eines Jeben eigene Leiben und Sorgen, und ber tagliche Ambrang fo vieler feindlichen Rrafte, Die nur Die entschloffenfte

Bestigfeit mit ber außersten Rlugheit gepaart noch aufzuhalten vermag - bas Alles liegt zu flar vor ben Augen ber teutschen Burften, als bag es einem Berrather gelingen tonnte, fie gu überreben , Defterreich habe biefe Gefahren erbichtet , um fich eines elenden Privatvortheils zu bemeistern. - Sie find lebhaft überzeugt, bag ein enges Aneinanberfdließen in Grunbfagen und Magregeln heute bie einzige mahre Politit, fur Große und Rleine, ber einzige Weg zur Erhaltung und jum Seil ift, und baf ber Umfturg bes Bunbes, ober auch nur ber unglückliche Berfuch, feine Grundgefete und Grundformen ju erfcuttern, bas unmit= telbare Signal ihres gemeinschaftlichen Unterganges feyn murbe. - Benn alfo auch einer unter biefen Fürften, ober - weil es nicht einmal erlaubt ift, einen folden Fall als möglich zu betrachten - wenn ein raftlofer abenteuerlicher Rathgeber, von gattiondeinfluß ober Privatehrgeig getrieben, Die Bermegenheit hatte, im gemigbrauchten Namen feines herrn, unter bem Bormanbe einer Reform ber Foberativverfaffung, bie Auflofung bes Bunbes am Bunbestage felbft in Borfcblag zu bringen, welchen Erfolg burfte er fich von bem thorigten Beginnen verfprechen? Beit entfernt, wie ber neue Prophet verheift, »von allen Seiten als Retter bes Baterlandes begrußt zu werben, wurde er nichts, als laut ausgesprochenen Unwillen, und einstimmigen Wiberftanb vernehmen; und ber Ruhm, ben er zu ernten gehofft, wurde in Spott und Berachtung gerrinnen. - jum Glud ift auch ber BBahn, als fey bie Conjunctur bes gegenwartigen Augenblicks gu einer Unternehmung biefer Art vorzüglich geeignet, ebenfo grundlos und eitel, als bie hoffnung, bie Stimmen ber Bunbesfürften bafür zu gewinnen. Doch fteht jenes politische Suftem, ber lette Unter ber gesellschaftlichen Ordnung in Europa, Die lette Soutwehr ber civilifirten Belt gegen ben Ginbruch ber neuen Barbaren, feft und unerschüttert; nur Phantaften ober Betruger möchten und überreben, die ihnen allein willfommene Rebellion ber Briechen fen fein naber, fein unfehlbarer Sob. Unftatt in biefem Sturm gu Grunde gu geben, wird es ihn befdmoren und

fiegreich Terftreuen; und wenn allen befferen Audfichten, und bet vereinten Beisheit ber Bofe jum Trot, bie Rebellion bas Borwiel eines Rrieges fenn follte, fo wird es auch an biefem nicht fceitern, fo wirb et auch biefen überleben. Go lange aber von bem europäischen Bunde noch ein Stein auf bem andern bleibt, wird wohl teine revulutionare Phantafie fich fo weit vermeffen, ben Mittelpunkt feines Lebens und feiner Rraft, ben teutschen Bund vernichten zu wollen. - Ernfte Beforgniffe tann folglich biefer neue Berfuch fo wenig als bie vorhergehenden rege machen; und man barf ohne alle Gefahr bie gegenwärtige Schrift, bie ihm bie Bahn brechen follte, als ein ohnmächtiges, obgleich bofes Bedantenfpiel verachten. - Darum'bleibt fie jeboch nicht minber bedeutent, und nicht minder lehrreich. Sie beweifet, ba fich taum benten lagt, bag eine, von bem gemeinen Beitgefcwat fo abmeichenbe, burchaus auf prattifche, wenn gleich unverftanbige und unausführbare Bestrebungen gerichtete Rhapsobie in bem Ropfe eines vereinzelnden Schriftftellers aufgegangen feyn follte, mit welchen Soffnungen und Entwurfen man fich in gewiffen Cirteln beschäftigen muß; und obwohl auch bies teine gang neue Entbeckung ift, fo hat es immer feinen Rugen, wenn unbefcheibene Bertraute Die unreifen Anschläge ihrer Partei, gur Belebrung und Warnung ber Beffern, in Umlauf bringen.



VI.

Neber politische Gleichheit.

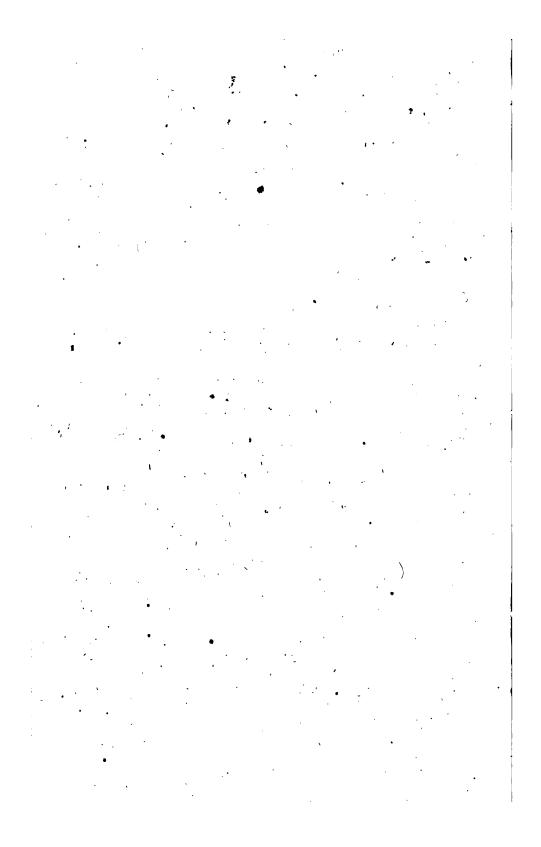

Die Ibee Der Bolts - Souveranetat ging aus ber Berwechselung eines constituirten Boltes mit einem fich constituirenden hervor. Die Ibee ber politischen Freiheit (im Gegensat ber bürgerlichen) beruhte auf ber Berwechselung eines zufälligen, durch die Staatsverfassung verliehenen Rechts, mit dem nothwendigen, welches die Bedingung der Staatsverfassung selbst, und ben ganzen Inbegriff der wahren gesellschaftlichen Freiheit enthält. Ich will jest versuchen zu zeigen, daß die Ibee der politischen Gleichheit aus einer Berwechselung des Gegenstandes, der Materie des Rechts mit der Form desselben, entsprang.

Unter bet rechtlichen Bleichheit ber Bürger eines Staates tann man nur zweierlei verstehen. Entweber bie Gleichheit bes Wirtungefreises, worin bas Recht jedes Einzelnen sich äußert, ober bie Gleichheit ber rechtlichen Kraft, womit Jeder seinen eignen, größern ober tleinern Wirtungefreis umfaßt. Jenes (die extensive Größe der Befugnisse) nenne ich das Objett, die Materie, bieses (die intensive Größe berselben) nenne ich die Form bes Rechts. Gleichheit bes Umfanges der Rechte ist alfo objettive ober materielle Gleichheit; Gleichheit der Kraft oder der Würde ber Rechte ist subjettive ober formelle Gleichheit.

Wenn Gleichheit ber Rechte im objektiven Sinne bes Wortes unter Die Grundbedingungen ber gesellschaftlichen Existenz gehören follte, so müßte sie aus ber Ibee bes gesellschaftlichen Vertrages abgeleitet werden können. Der gesellschaftliche Bertrag hat zum 3mer, burch eine gesehmäßige Berfassung die ursprüngliche Freiheit

eines jeden Mitgliedes ber Gefellschaft so zu beschranten, baß sie mit der Freiheit aller andern zusammenstimmt. Er soll nicht unmittelbar Rechte verleihen: er soll nur die schon vorhandenen, und die unter seinem Schute zu erwerbenden garantiren. Wie groß oder wie klein die rechtliche Sphare jedes Einzelnen zu irgendeiner gegebenen Zeit seyn mag, damit hat der gesellschaftige Bertrag und die gesehliche Ordnung, die er begründet, nichts zu thun; alles, was er bewirken soll, ist — daß diese Sphare gesichert sey

Selbst, wenn im Augenblice ber Entstehung ber Gefellschaft objektive Gleichheit bet Rechte unter ihren Mitgliedern obgewaltet hatte tönnte und durfte boch bie Aufrechthaltung biefer Gleichheit teine Bedingung bes Grundvertrages seyn. Denn ware bies ber Fall, so wurde die ursprüngliche Freiheit nicht blag negativ, so daß sie die rechtliche Freiheit der Andern nicht store, sondern zugleich positiv, so daß sie ihren eigenen Wirkungefreis nicht erweitern könnte, beschränkt; welches der Ibee des gesellschaftlichen Vertrages geradehin widerspricht.

. Roch weit meniger gber tann bie objettive Gleichheit ber . Rechte eine Bebingung bes gefellichaftlichen Bertrages werben, wenn bie Ungleichheit icon vor biefem Bertrage existirte. bies ift ber gall bei jeber werbenben Gefellschaft. Allerbings gibt ber Grundvertrag erft ben Rechten felbft ihre eigentliche Sanktion, und fo gu fagen, ihre Bollenbung : aber bie Rechtsfähigfeit und Die erfte unvollfommene Rechtserwerbung geht voran, und bie Sphare ift für jebes Inbividuum icon bestimmt, ebe noch ber Bertrag bie Grengen befestiget und heiligt. Die, welche biefen Bertrag foloffen, tonnten nie bie Absicht haben, bas, mas fie guvor, wenn gleich nur unvolltommen, befagen, ju verlieren; ihr Amed mar, benavorläufigen Befit in ein gefehmäßiges Gigenthum gu verwandeln, und ber Ausbehnung ihrer Rrafte ein großes, freies, nur burch bie Rechte ber Anbern befchranties Felb gu fichern. Man mag auf ben fattifchen Urfprung ber Gefellichaft ober auf ben rechtfichen (ibealifchen) gurudgeben, immer ift ge Die Ungleichheit, nicht bie Gleichheit ber Rechte, mas man jim

- 987

Fundamente ihrer Entstehung antrifft. Der Wunsch, bas, was im vorgesellschaftlichen Zustande burch bie Krafte ober bas Glück ber Individuen gesammelt, erbaut, erworben warb, was also seiner Natur nach ungleich senn muß, zu sichen, war die faktische Triebseder derer, bie zur Bildung einer gesellschaftlichen Bersaffung schritten; die Besugniß jedes rechtsfähigen Wesens die ihm ähnlichen zur Errichtung berselben zu zwingen, ist ihr rechtlicher Grund, und dieser lätt nur die nothwendige Beschränkung, aber nicht die willfürliche zu: er sest also die Ungleichheit voraus, weil die Gleichheit nie anders als burch die Willfür geschaffen werden kann.

Wenn bie objettive Bleichheit ber Rechte ber Ibee bes gefellschaftlichen Bertrages wiberfpricht, fo tann fie auch im Staate nie rechtlich realisitet werben. Jeber Bersuch, Diefe Gleichheit einguführen, ift ein Berfuch, Die Rechte eines Theils ber Burger gu gerftoren. Der gefellichaftliche Bertrag bevollmächtiget ben Staat aber nur, fie zu erhalten, und die Grenze biefer Bollmacht muß er nicht blog als Richter über tas Recht, er muß fie guch als Befetgeber ehren. Der Staat ift nicht ba, um nach irgend einem felbftgemahlten Dafftabe, und mare es auch ber ber erhabenften Philanthropie, bie gefellichaftlichen Unebenheiten auszugleichen, bas Mehr ober bas Weniger im Recht ift feine Sorge nicht; Die eingige Ungleichheit, bie er verinnbern foll, ift bie, welche aus ber Rechteverletung entsteht. Der Gebante, eine anbere anzugreifen, mare aber felbft eine Rechtsverletzung. Die Maxime, fie alle aufguheben, mare mit ber Maxime ber allgemeinen Rechtlofigteit, folglich mit bem Entichluffe, fich-fellet dufzulofen, einerlei.

Da die objektive Gleichheit ver Rechte vor dem gesellschaften lichen Bertrage nicht existirt, durch diesen Bertrag nicht begriffndet werden kann, und nach demselben nicht eingeführt werden darf, so ist sie im rechtlichen Sinne ein Unding, so wie sie im faktischen die unsinnigste aller Chimaren ist. Soll also die Idee der Gleichheit nicht ganglich von der Idee des Rechtes getrennt, soll sie nicht auf immer aus der Theorie, wie aus der Praxis ver-

floßen werben, fo muß fie fich einzig auf bie formelle ober fubjettive Bleichheit beziehen.

Das Peincip ber subjettiven Gleichheit ber Rechte ift folgenbes. Die heiligkeit eines Rechtes kann nicht an seinen Umfang gebunden sebn; Recht hat als Recht nur einen, einen immer gleichen, behardlichen, absoluten Werth. Das Recht bes Unvermögendsten in ber Gesellschaft ift eben so fehr ein Recht, als bas bes Rächtigsten.

Sollte die berühmte Formel: »Die Menschen werden frei und gleich an Rechten geboren,« biese Gleichheit bezeichnen, so brückte sie eine Wahrheit, eine unbestreitbare Wahrheit aus. Die Frage bliebe bann nur, ob diese Wahrheit mit allem Pomp einer neuen Entdeckung vorgetragen, als der Eingang zu einer verbesserten Weltordnung aufgestellt werden durste. Eine Stuschsleiter in dem subjektiven Werthe des Rechts ist allerdings ein Widerspruch. Was einmal Recht ist, kann nie mehr, und nie minder als Recht seyn; und der Staat ist eben so wenig besugt, die Rechte zu gradmiren, als sie zu verlehen. Aber in dieser beschränkten Bedeutung ist der Sat: »Die Menschen sind gleich an Rechten, « nichts als eine veränderte Form für folgenden: » Ein jedes wahre Recht soll als Recht anerkannt, als Recht behandelt werden. «

Wonn bies die Gleichheit ber Mcke war, womit die französische Revolution die Menschheit beglücken wollte, so konnten die Stifter berfelben sich die Mühe sparen, sie seierlich zu proklamiren. Diese Gleichheit ( die übrigens die größer Ungleichheit der mit Rechten versehenen Personen nicht ausschloß) war mit andern Worten die allgemeine Gerechtigkeit, die erste Bedingung der rechtlichen Existenz dies Staates. Diese Gleichheit konnte nie der eigenthümliche Borzug irgend einer Regierungsform, der besondere und ausschließende Charakter irgend einer politischen Bersassung seyn; diese Gleichheit konnte nicht Revolutionen sisten, Bölker in Beppegung sehen, und die bürgerliche Gesellschaft in ihren Grundsesten erschüttern. Auch flarte es fich zeitig genug auf, baß nicht biefe lerre, fubjettive Gleichheit, fondern die viel wefentlichere, vbjettive, nicht bie Bleichheit bes Rechts, fondern ber Rechte, ber eigentliche Gegenstand und ber leste Zweck ber Revolution gewesen war. \*) Die ganze Geschichte ber Beschliffe und ber Unternehmungen bet

Unter allen diesen Formeln brückt nur die einzige, "daß das Geset für Alle dasselbe sen," das Princip der subsektiven Gerichheit aus; alle übrigen führen entweder zur objektiven, oder bekennen sie sornlich. Selbst die Worte: Gleichheit vor dem Geset, wosdurch mancher denkende Kopf den Jrrthümern und dem Misbrauch zu entgehen glaubte, halten bei einer nähern Prüsung nicht Stich. Es ist falsch, daß die Menschen vor dem Geset, oder in den Augen des Gesets gleich wären. Das Geset erkennt die Ungleichheit ihrer Rechte in ihrem ganzen Umsange an; aber in sosern als es diese an sich ungleichen Rechte trifft, behandelt es sie Alle gleich. Die Gleichheit ist in dem Geset, nicht vor demselben.

<sup>\*)</sup> Wenn man die Gefchichte bes Wortes Gleichheit burch bie gange Revolution hindurch verfolgt, fo fieht man es nach und nach aus einem zweideutigen Schimmerlicht zum Mittagsglanze ber Macht und des Einflusses hinauf, und von da wieder in kenntlichen Abschnitten gur Dunkelheit herabsteigen. Anfänglich bemubten fich die Anfanger ber Revolutions = Grundfate bie mahre Größe des neuen Sbols zu verschleiern; sie versicherten, man habe bie Deklaration ber Menschens rechte migverftanden, wenn man etwas anders als die subjektive Gleich= heit bes Rechts barin ju finden gebachte. Rach ber Begebenheit vom 19. August murbe bie Sleichheit nicht bloß mehr neben, fonbern förmlich über die Freiheit geseht; so daß es nicht mehr zweiselhaft bleiben tonnte, von welcher Gleichheit die Rede war. In dem Conftis tutionsprojefte, welches Conborcet am 15. Februar 1793 vortrug, nahm die Gleichheit den erften Plat ein. "Gie besteht barin," beifit es, "bag jeber biefelben Rechte genießen tann;" eine Definition, Die wenigstens bas Berbienst nicht hatte, ihr eigenes Gubjekt zu befiniren. In der berüchtigten Constitution, die Herault = Sechelles und Barrere im Lapidarstyl abfaßten, lautete ber Artifel, welcher Die Gleichheit proflamirte, alfo: "Die Menfchen find von Ratur und vor bem Gefete gleich." In ber Conftitution von 1795 herrichte ichon eine sehr veränderte Sprache. "Die Gleichheit" — sagt diese — "besteht barin, bag bas Gefet fur Alle baffelbe fen, es mag fcuten ober ftrafen," und den willfürlichen Bufat : "Die Gleichheit lagt teine Diftinktion der Geburt, und keine Erblichkeit der Memter ju," fcbienen nur noch die Umftande, nicht mehr die Grundfate dittirt zu haben.

Führer berfelben, bie gewaltsame Aushebung aller außern Distinktionen, die Berfolgungen gegen die höhern Stände, die Bernichtung der königlichen Macht, späterhin der Krieg gegen die Aristofratie bes Reichthums und fogar der Talente — alles bezeugt, daß sie nivelliren, und nichts als nivelliren wollten. Die Ungleichheit, die sie befampften, hatte nichts mit dem Rechte zu thun, die rechtliche Gleichheit war nicht mehr als ein Name, unter deffen Autorität sie nach der wirklichen strebten.

Es ift mertwurdig, wie hier ber migverftanbene ober gemigbrauchte Begriff bes Rechts ben grobften Rechteverlegungen gur Stupe bienen mußte. Die Somarmerei beette ihre Blogen, bie Berruchtheit ihre Plane bamit ju. Der Bunfc, gewiffe Ungleichbeiten bes Ranges aus ber burgerlichen Gefellichaft zu verbannen, hatte fich icon vor ber Revolution vieler fonft gutdentenben von Ungerechtigfeit und Gewaltthaten fehr entfernten Menfchen bemachtigt. Gie glaubten in Diefen Ungleichheiten bie Quelle großer Uebel zu entbecken, fie glaubten burch bie Aufhebung berfelben einen enticheibenben Schritt gur Bervollfommnung bes menichlichen Befdlechte zu thun. Sie fühlten, bag ihnen Rechte ben Beg, ben fie betreten wollten, verfperrten; nur mit anbern Rechten geruffet glaubten fie biefe überwinden zu fonnen. Gie verfuchten es, Die Gleichheit felbst in ein Recht zu verwandeln; Die Bermorrenheit und Unbestimmtheit ber Grundbegriffe, Die oben entwickelte Bermecholung bes Objetts ber Rechte mit ber Form berfelben begunftigte biefen Berfuch.

Weffen die migverftandene 3dee der Gleichheit fogar die Beffen in so gefährliche Irrthumer führte, was mußte sie unter ben handen der Bosen für Früchte tragen! Reine von bent Bauberformeln der systematischen Bolfdverführung hatte eine so corrosivische Kraft als diese. Freiheit und Bolfdsouveranetat gaben zwar die Grundlage zu vielen Berbrechen her, aber Gleichheit wurde das unmittelbare Wertzeug der Zerstörung. Bon dem Augenblicke an, wo sie unter dem Titel eines unveräußerlichen Rechtes den Thron der Bolfdmeinung bestieg, gab es keine

gefellichaftliche Barantie, teine rechtliche Schranten, feine Gefebemehr.

Die ganze Rechtstheorie ber politischen Gleichheit ift geschlosen, sobald man ben einzig haltbaren Begriff ber subjektiven Gleichheit ber Rechte bestimmt und entwickelt hat. Bas außer-halb ber Sphare dieses Begriffes liegt, muß nothwendig Willfür ober Berbrechen seyn. Jede Ungleichheit aber, bie mit biesem Begriffe nicht streitet, besteht mit bem Rechte; eines höhern Titels bedarf sie nicht.

Es gibt indessen eine Rlasse gesellschaftlicher Ungleichheiten, benen ihr eigenthümlicher Ursprung auch einen ganz eigenthümlichen Charafter gegeben hat, die ben Sophistereien bes falschen .
Gleichheitsprincips eine schwächere Seite barbietet, und einer bes sonbern Rechtsertigung zu bedürsen scheint. Ich meine die, welche ber Staat selbst hervorgebracht hat, sie mögen nun eine unmittelsbare Folge seiner politischen Organisation, sie mögen bas Wert besonderer Gesetze ober gesemäßiger Beranstaltungen seyn.

Segen biese Klasse von Ungleichheiten war eigentlich ble erste Berstörungs = Tendenz ber revolutionaren Maximen gerichtet. Die Ungleichheit, welche aus den personlichen Kräften und Talenterl, aus der Erziehung, aus dem erworbenen und felbst aus dem ererbten Reichthum herstammt, wurde lange mit einer gewissen Schonung behandelt; nur die letten Ausschweisungen des Fanatistmus, nur die letten Missethaten der Demagogie riffen sie endlich mit in den Strudel hinein. Aber die Unterschiede, welche mit der politischen Bersassung bes Staates zusammenhingen, die Gradationen des Ranges, alles, was äußere Auszeichnung, erbliche Würde, Familienansehen, Rang und Titel verlieh, kommte selbst vor den gemäßigtern Grundsäten nicht Enade sinden.

Das Raisonnement, worauf fich ber Krieg gegen biefe Art von Ungleichheit flütte, war folgendes: Die Diffinttionen, welche Fähigkeiten, Reichthum und Erziehung unter ben Menschen einführen, sind unvermeiblich; ber Staat muß fie sogar, wenn er fir auch nicht befördern will, beschüten. Sie aber willfürlich burch neue und entbehrliche Distinctionen zu vermehren, streitet mit dem Zwecke der Gesellschaft, mit den Besugniffen und Pslichten berer, welche sie regieren sollen. Jeder Unterschied unter den Bürgern, der nicht nothwendig aus ihren persönlichen Berhältniffen sließt, oder »der sich nicht unmittelbar auf den allgemeinen Ruten grunsbet, ist nicht nur verderblich, sondern auch unrechtmäßig; es muß also erlaubt seyn, ihn zu zerktören.

Wenn biefes Raisonnement, bas scheinbarfte von allen, bie je für bas System ber objektiven Gleichheit ersunden worden sind, einer gründlichen Prüfung unterworfen werden soll, so muß man nothwendig damit anfangen, bas, was darin dem Rechte gehört, von dem, was den Gesichtspunkt bes allgemeinen Wohls angeht, abzusondern. Die erste Frage ist alsdann: hat der Staat bas Recht, Distinktionen, die nicht aus der nothwendigen Ungleichheit der Bürger hervorgehen, zu stiften? Die zweite: Ift die Einführung solcher Distinktionen an und für sich dem Besten der Gesellschaft, mithin der Pflicht bes Staates, zuwider?

Die Frage, ob der Staat recht thut, wenn er Distinktionen des Ranges einführt, muß nicht mit der verwechselt werden, ob bie einmal eingeführten rechtmäßig sind? Es liegt nicht im Begriffe der Souveränetät, daß alles, was der Staat beschließt, deßhalb gerecht (justum), wohl aber daß es rechtmäßig (jus) und rechtlich bindend seyn muß. Die bloße Existenz vom Souveran geschaffener oder sanktionirter Unterschiede ist schon der unmittelbare Beweis ihrer äußern Rechtmäßigkeit. Darf diese nur in Zweisel gezogen werden, so fällt die Souveranetät, der Staat, die Gesellsschaft und der gesculschaftliche Bertrag dahin.

Die einmal vorhandenen Diftinktionen mögen baher in ihrem Ursprunge gerecht ober ungerecht seyn, Die Besugniß, fie rechtlich aufzuheben, kann immer nur bem Staate, febr oft auch Diesem nur bedingter Beise zustehen. \*) Und sollte eine Revolution, sie

<sup>\*)</sup> Es ift z. B. mehr als zweiselhaft, ob ber Staat selbst bas Recht hat, erbliche Würden unbebingt auszuheben. Die Strenge

fen nothwendig ober zufällig, rechtmäßig ober unrechtmäßig, bie ganze Form ber Souveranetat zerschlagen, so muffen die, benen eine solche Revolution die Macht übergibt, wenn sie nicht ben Abgrund ber Rechtlosigkeit unter ihren Füßen öffnen wollen, in Ansthung aller die dahin rechtmäßigen Ungleichheiten, genau so versfahren, wie die aufgelöste Regierung zu verfahren verpflichtet war.

Aber die Rechtmäßigkeit eines Besites fest nicht immer die Gerechtigkeit seines Ursprunges voraus, und bie Frage: Ob bie gesellschaftlichen Diftinktionen, die ihren Grund nicht in der un- vermeidlichen Ungleicheit haben, an sich gerecht sind, bleibt also noch einer nähern Erörterung vorbehalten. Um diese mit Ordnung und Rlarheit zu unternehmen, muß man die Distinktionen, die unmittelbar aus der Verfassung des Staates (aus der Form der Souveranetat) hervorgehen, von denen, die mit dieser Berfassung nicht nothwendig zusammenhängen, trennen.

Alle Distinktionen, welche einen Theil ber Staatsberfaffung ausmachen, sind nicht bloß außerlich rechtmäßig, sondern auch rechtmäßig an sich. — Eine jede Berfassung, deren Rechtmäßig- keit auch nur prasumirt werden kann, das heißt, eine jede, die nicht der Grundbedingung des gesellschaftlichen Bertrages wider- spricht, ist an und für sich gerecht. Gerechtigkeit ist das eigenstliche Wesen einer Staatsverfassung. Gerechtigkeit ist ihre Bestimmung und ihr Zweck, die Form ist nichts als ein Mittel.

der Grundsätze entscheibet gewiß gegen eine folche Besugniß, benn im Sinne des Rechts ist es durchaus gleichgültig, ob man dem erstein Besitzer das, was er gestern rechtlich erwarb, heute, oder ob man es seinen Descendenten nach fünshundert Jahren nimmt. — Das Objekt des Besitzes kann eben so wenig, als die Beit, eine Aenderung im Rechte bewirken. Daher ist die Maxime, daß erbliche Distinktionen kein wahres Eigenthum sind, eine grundlose Sophisterei. Zwischen dem erblichen Besitz einer Würde und dem erblichen Besitz eines Grundsstücks ist keine Spur eines rechtlichen Unterschiedes zu sinden; ohne in den gröbsten Solecismus der Principien zu verfallen, ohne der eine zigen wahrhaft widerrechtlichen Ungleichheit die Thore zu öffnen, darf man überhaupt nie von einem Eigenthum sprechen, das mehr ober weniger Eigenthum als ein andres wäre.

Dieses Mittel kann besser ober schlechter gewählt, kann weiser ober weniger weise organisirt seyn, sobald es nur bem Zweck nicht absolut widerspricht, ist es gerecht. Die Personen, welche die Regierung des Staates ausmachen, sind blose Werkzeuge, wodurch das, was allein wesentlich für den Staat ist, erreicht und gesichert werden soll. Die Constitution selbst ist nur der Indegriss der Regierungsmittel. Auch die sehlerhafteste aller Constitutionen hat die Präsumtion sur, sich, daß sie das Recht beabsichte. Mit der Idee des gesellschaftlichen Vertrages ist keine andere Präsumtion vereindar. Der Souveran, wie er auch organisitt seyn mag, ist immer zur Gerechtigkeit organisit.

Dieraus folgt, baf alle Diftinktionen, welche als ein Theil ber Staatsverfaffung zu betrachten sind, bie erbliche Macht ber Regenten, die Prärogativen regierungsfähiger Familien, ber Abel in solchen Staaten, wo er einen mitregierenden Stand ausmacht u. f. f., eben so rechtmäßig seyn muffen, als die Constitution bes Staates selbst. Sie stehen und fallen mit biefer. Die Ungleichbeit, die sie begründen, ist selbst nur ein Mittel, um den höchsten aller Zwecke zu erreichen. Ohne diese Ungleichheit wurde keine rechtliche Gleichheit, kein Recht und kein Staat existiren.

Die Klagen über Distinktionen Die ser Art sind um so grundloser, weil es noch nie eine Berfassung gegeben hat, und vielleicht
teine geben kann, worin nicht die politische Ungleicheit der Burger ein Fundamental = Artikel gewesen ware. Monarchien und
Republiken kamen in diesem Punkte, wie verschieden auch ihre Constitution seyn mochte, alle überein. Der Unterschied lag gewöhnlich nur in der größern oder geringern Anzahl der Theilnehmer an der Prärogative, aber bas Princip war daffelbe. In
den republikanischen Staaten des Alterthums war immer nur der
kleinere Theil der Nation mit den Bürgerrechten versehen; in den
Republiken, die vor der französsischen Revolution existirten, in

<sup>\*)</sup> Le souverain par cela seul qu'il est, est toujours ce qu'il doit être. Rousseau.

Holland, Benedig, Genua, Lucca, Bern, Genf u. f. f. war bie Souveranetat mehr ober weniger in ben handen ber Minorität bes Boltes, oft nur in ben handen einiger privilegirten Familien. In dem revolutionirten Frankreich felbst, mitten unter ben hestigsten Deklamationen wider die politische Ungleichheit, wurde die souverane Bolksmasse in zwei, durch eine willfürliche Scheibewand getrennte Klassen getheilt, und nur den Aktivbürgern das Recht, die Staatsbeamten zu wählen, übertragen. \*) Daß es aber im rechtlichen Sinne ganz gleichviel ist, ob die Hälfte der Bürger ober 99 Hunderttheile von der politischen Wirksamkeit ausgeschlossen werden, bedarf kaum einer Bemerkung.

Wenn bie Distinktionen, welche auf ber Constitution bes Staates beruhen, ohne allen Zweifel rechtmäßig, und als Mittel zum obersten Zweck ber Gesellschaft auch ohne allen Zweifel gerecht sind, so bleiben zur vollständigen und befriedigenden Beantwortung unster Frage-nur die noch übrig, benen dieser Charakter nicht zukömmt.

Die Befugniß, bas außere Recht bes Staates, Diftinktionen von biefer Art einzuführen, barf nicht bestritten werben. Es fragt sich nur, ob er gerecht handelt, indem er zum Vortheil einiger Individuen, ober zum Vortheil einiger Familien bie aus ben natürlichen Unterschieden des Reichthums, der Fähigkeiten u. T. f. entspringenden, und die durch die Constitution hervorgebrachten Ungleichheiten, noch durch willkurlich gestistete erhöht? Dies ist eigentlich der Gesichtspunkt, aus welchem im allgemeinen die inenere Rechtmäßigkeit des Erbabels und aller ähnlichen Distinktionen beurtheilt werden muß.

Um bie Sache aber in ihr mahres Licht zu ftellen, muß hier Bechtsfrage nothwendig eine historische Bemerkung voran-

<sup>\*)</sup> Wenn die Constitution von 1793 hätte zur Ausführung tommen können, so ware sie unter allen, die je eristirt haben, die einzige gewesen, in welcher kein politischer Unterschied unter den Burgern Statt gesunden hätte.

geben. Es ift eine gang falfche Borausfehung, bag ber Erbabel in ben Staaten, wo er eriftirt, eine willfürliche Erfindung ber Souverans gewesen fen. Bas bas Patriciat und anbere Prarogativen Diefer Art in ben altern Staaten maren, Ift feinem Geichichtstundigen unbefannt. Bas ber Erbabel im heutigen Europa ift, follte es eben fo wenig fenn. Die fammtlichen europäifchen Staateverfaffungen wurden von friegerifden Rationen gestiftet. beren Anführer Die Eroberungen wie gemeinschaftliche Unternehmungen, und bas Resultat ber Eroberungen wie ein gemeinschaft= liches Gut betrachteten. Die Fürsten maren bamals nichts als bie erften unter ihres Bleichen; bie Großen hatten ihren Theil nicht bloß an ber Beute, fonbern auch an ber Regierung. Die Staaten, welche biefe Eroberer bilbeten, und aus benen nach und nach Die heutigen Monarcien hervorgegangen find, maren Ariftofratien im ftrengften Ginne bes Bortes. Es war nicht bie Unabe ber oberften Regenten, es mar bas Recht ihrer Baffenbruber, mas biefen ihre Macht, ihren Ginfluß und ihre Pragorativen verlieh.

Bur Zeit ber Entstehung bieser Staaten maren also bie Haupter ber großen Familien, burch bie Constitution selbst zu allen ben Borzügen berechtiget, die ihnen eine so wichtige Stelle in der bürgerlichen Gesellschaft anwiesen. Sie waren offenbar ein integrirender Theil des Souverans; ihre Macht war die Bersaffung des Staates, und sie selbst hatten diese Bersaffung geschaffen.

Durch eine lange Reihe merkwürdiger Revolutionen, burch einen Busammenfluß großer, mit beharrlicher Kraft wirkender Ursachen, durch eine unerwartete Entwickelung der gesellschaftlichen Berhältnisse ging die politische Macht des Abels, hier früher, dort später, aber zulet in allen europäischen Monarchien in die Sande des Fürsten über. Das constitutionelle Ansehen der Großen verslor sich allmählig, so wie allmählig alle ihre constitutionellen Prärogativen verschwanden; das Borrecht der wesentlichen herrschaft permandelte sich in eine bloße Präeminenz des Ranges, der

Abel hörte auf, ein Theil bes Souverand zu feyn \*) und wurde Stand.

Weit entfernt für ein freiwilliges Geschent ber Fürsten gelten zu können, waren die gesellschaftlichen Distinktionen, die dem Abel nach dieser großen Revolution noch blieben, vielmehr der einzige Besit, aus welchem das Glück und die Macht der Regenten ihn nicht zu vertreiben vermocht hatten, die letten Ueberreste eines ehemals unermeßlichen Erbtheils, die Trümmer seiner zerstörten Größe. Der Souveran hatte die Distinktionen-nicht gestistet, mit welchem Rechte durste er sie vernichten? Ihre Selbstständigkeit trotte überdies seiner Gewalt. Er konnte den Familien, die sie genoffen, alles, was sie noch von wesentlichen Prärogativen gerettet hatten, rauben, aber er konnte nie verhindern, daß der Glanz und der Name der Ahnherren in ihren Nachkommen, und selbst in der Meinung der Menschen fortlebte. \*\*)

Unter allen Argumenten, wodurch man in unsern Zeiten bie Unrechtmäßigkeit bes Abels darzuthun suchte, war baher keines so ungerecht und zugleich so widersinnig, als bas, welches ihn seiner außern Distinktionen beghalb beraubt wissen wöllte, weil man ihm seine wesentlichen genommen hatte. »Der Abel« — hieß es — »besist keine politische Macht mehr, er muß also auch keinen politischen Borrang genießen.« Aus bem Gesichtspunkte bes Rechts betrachtet, war dieses Argument ungefähr von gleicher Stärke mit einem andern, wodurch man die Bernichtung bes Königthums in

<sup>\*)</sup> Da, wo er es blieb, wie z. B. in England, wurden feine Borrechte auf eine kleine Anzahl von Familien beschränkt.

<sup>\*\*)</sup> Daß nach ber Erfindung der Abels = Diplome eine Menge neuer Familien diesen alten an Rang und Ansehen gleich gesett wursben, gehört in eine andere Kategorie. Aber diese Bervielsätigung des Abels ist kate Einwurf, der dem Gleichheitssystem zu Statten kommen könnte; sie berminderte offenbar die Ungleichheit, und nahm dem Stande an Würde, was sie ihm am Umsange zusetze. Auch betrachtesten die alten Familien diese Politik der neuern Zeiten gewiß nur als eine Fortsetzung des harten Krieges, den die Regenten nach und nach allen ihren Borrechten geliefert hatten.

Frantreich zu rechtfertigen suchte: »Weil bie wefentliche Racht bes. Monarchen gerftort worben ift, so fonnen wir nicht umbin, auch bas, was ihm noch übrig gelaffen warb, ju zerftoren.«

In so fern ber Erbabel und andere ihm ahnliche Prarogativen nicht aus willfürlichen Beranstaltungen bes Staates, - sonbery aus politischen Berhältniffen und Combinationen, die unabhängig von seiner Gesetzebung eben so alt, vielleicht älter als ber
Staat sind, entsprangen, in so fern kann die Frage, ob der
Staat recht that, bergleichen Prarogativen zu stiften, keine Anwendung sinden. Sie tritt nur dann ein, wenn der Souveran, ohne
daß Berhältniffe dieser Art ihn zwingen, aus freiem Entschlusse
einzelnen Bürgern oder einzelnen Familien, Distinktionen des
Manges, vielleicht gar wesentliche Auszeichnungen, Privilegien im
engern Sinne des Wortes, verleiht.

Sobald auf biese Frage eine allgemeine Antwort gegeben werben soll, muß man sie auch aus bem allgemeinsten Gesichtspunkte betrachten. Nicht das Privat = Motiv, das den Souveran
in diesem oder jenem Falle leitet, nur allein die Maxime, die
einem solchen Entschlusse überhaupt zum Grunde liegt, kann und
muß das abstrakte Urtheil über die Gerechtigkeit desselben bestimmen. Die rechtliche Prasumtion geht allemal dahin, daß der
Staat und Jeder, der ihn reprasentirt, nach allgemeinen Rücksichten,
nicht nach individuellen, nach Grundsähen, nicht nach Neigungen
verfährt; die Untersuchung, ob irgend eine Operation mit der
Idee von seiner Gerechtigkeit zusammenstimmt, kann nur auf der
Basis dieser rechtlichen Prasumtion und auf keiner andern geführt
werden.

Wie unzureichend, wie vertehrt, wie ungerecht also auch in einzelnen Fällen ber Bewegungsgrund seyn mag, ber bie Gunft bes Souverans auf bieses ober jenes Individuum richtet, ber entscheidende Puntt ist immer die Möglichkeit ober Unmöglichkeit ber Bereinbarung gewisser Begünstigungen mit ber Pflicht ber allgemeinen Gerechtigkeit überhaupt. Sobald sich nur erweisen läßt, daß eine vom Staate verliehene Distinktion ber allgemeinen

Gerechtigkeit nicht an und für fich wiberfpricht, ift für bie Theorie

Die allgemeine Maxime aller vom Staate ausgetheilten Distinctionen tann teine andere seyn, als bie, burch Borzüge, bie einem Einzelnen zugewendet werden, bas gemeine Beste zu bestörderm. In so fern biese Maxime mit ber allgemeinen Gerechstigfeit zusammenstimmt, in so fern sind gesellschaftliche Auszeichsnungen an und für sich gerecht.

Es ware ein großer Irrihum zu glauben, baß bie Maxime bes allgemeinen Wohls mit bem Grundsate ber Gerechtigkeit in allen Fällen vereinbar, ober baß sie eins und basselbe mit biesem Grundsate sey. Das Recht ist die oberste Bedingung der gesellschaftlichen Eristenz, und die oberste Regel der Staaten. Das allgemeine Wohl ist ein großer, aber mit dem Rechte verglichen, ein untergeordneter Gesichtspunkt; und wenn gleich in einzelnen Fällen die Abweichung vom Rechte durch dringende Forderungen von Seite des allgemeinen Wohls entschuldigt werden kann, so ist es doch nie erlaubt, sie damit zu rechtsertigen, und die so oft gemisbrauchte Formel: das Wohl des Bolkes sey das höchte Geset! darf nie die oberste Maxime eines auf das Recht gegründeten Staates werden

Alle vom Staate willfürlich eingeführten Distinktionen, bie ein positives Recht verleten, find, wenn fie auch rechtmaßig verliehen worden waren, an und für sich ungerecht. Die Maxime bes gemeinen Besten, die bei jeder solchen Berleihung nothwendig und rechtlich prafumirt wird, kann sie nur bann fanktioniren, wenn sie mit keinem Rechte in Streit gerath. Nach diesem Maßstabe ist es leicht, jeder Rlasse \*) gesellschaftlicher

<sup>\*) 3</sup>ch sage ausbrücklich: Jeder Rlasse; benn von einzelnen Fällen kann, wie oben schon bemerkt worden ift, in einer Untersuchung dieser Art schlechterbings nicht die Rebe senn. Wenn es einen Souveran von so vertehrter und unglücklicher Denkungsart gabe, daß er die öffentlichen Distinktionen, Titel, Orden, Ehrenzeichen, Belohnungen aller Art, nur immer ben Unwürdigsten im Staate zukommen ließe,

Diffinttionen ben Werth zu bestimmen, ber ihr vor bem Richter-ftuhl ber allgemeinen Gerechtigkeit gutommt.

Distinttionen ber Ehre tonnen an und für fic nie als ungerecht betrachtet werben. Sie mogen auf die Bebendzeit beffen, ber fie empfangt, eingefcrantt, fie mogen auf feine gamilie audgebehnt fenn, in teinem Kalle fleben fie unmittelbar mit ben Rechten Anberer im Biberfpruch. Rang in ber Gefellichaft ift ein Berhaltniff, bas teine andere Realitat hat, als bie ihm ber Staat verleiht; tein wefentliches Racht, es fen erworben ober ererbt, wird burd ben Unterfcbied bes Ranges an und fur fich gefrantt. Er ift eine Munge, Die ihren Werth burd bas Geprage Des Staates erhalt. Diemand ift unwittelbar befugt, fich barüber au beschweren, bag ihm gewiffe Borguge ber Deinung nicht ertheilt wurden. Das gemeine Befte, bas einzige rechtliche Fundament aller Diftinktionen, ftreitet hier mit ben pofitiven Rechten nicht. Wo alfo bas gemeine Beste ber Bewegungsgrund zu Distinttionen ber blogen Ehre ift, find biefe, von jeber Seite betrachtet, gerecht. \*)

Diftinttionen, welche wefentliche Bortheile gewähren, find nicht fo unbedingt für gerecht zu ertlaren als jene. Sie konnen es in

wenn er eine personliche Abneigung gegen das Berdienst, und eine entschiedene Borliebe für Unfähigkeit und Laster hätte, so würde dies so wenig die Ungerechtigkeit, als die weiseste und gewissenhasteste Aus-wahl der Personen, die Gerechtigkeit der Distinktionen an sich besweisen.

<sup>\*)</sup> Sogar die ausschließende Fähigkeit, gewisse Aemter zu erlansen — eine von den Prärogativen, welche die meisten Beschwerden veranlassen — ist kein an und für sich mit der Gerechtigkeit unverzeindarer Borzug. Bon der Zwedmäßigkeit, von der politischen Weisschelt einer solchen Bersassung, wider die sich allerdings Manches einzwenden läßt, ist hier nicht die Rede, da die jeht die ganze Erörterung von dem Gesichtspunkte des Rechtes ausging. Aber aus diesem Sessichtspunkte betrachtet, ist es unmöglich, dem Staate das Urtheil und den Ausspruch über die Bedingungen, unter welchen er die öffentlichen Funktionen verleihen will, und einzig verleihen zu müssen glaubt, auf irgend eine rechtliche Weise streitig zu machen.

eben bem Grabe fenn, wie Diftinktionen ber Ehre; aber fie find es nicht nothwendig und alfo auch nicht immer. Ohne hier aus ber Allgemeinheit ber Frage herauszutreten, muß man boch einzelne Gattungen biefer Prarogativen forgfältig unterfcheiben. 3m Gangen hat ber Staat bas volle Recht, Die Dienste, Die ihm einer feiner Burger geleiftet hat, fo boch angufdlagen, als feine Meinung von bem Berthe Diefer Dienfte es mit fich bringt. Un und für fic fann alfo bie Große ber Belohnung, Die er bafür anweiset, nie ben Borwurf, baf fie ungerecht fep, begründen; und wenn gleich allerbings bas, was von bem allgemeinen Bermogen bes Staates genommen wird, um feine Sould an ben, ber fich um bas Gange verbient machte, abgutragen, mit bem, mas biefer leiftete, in einem gerechten Berhaltniffe flehen foll, fo giebt es boch über biefes Berhaltnif teinen andern Richter als ben Staat. Bebe unmittelbare Belohnung gebort baber unter bie Begunftigungen, Die mit ber Berechtigfeit zusammenftimmen.

Sowerer wird ber Ausspruch, wenn fich bie Belohnung weit in bie Butunft hinein erstreckt, wenn sie in erblichen Exemtionen, in erblichen Abgaben = Privilegien, in erblichen Borrechten bei ber ... Betreibung irgent eines Gewerbes, bei ber Benutung irgent . eines Eigenthums besteht. Es ift an und fur fic nicht leicht. awifden einer unbegrangten Belohnung (wie fie jebes Privilegium Diefer Art involvirt) und einer Dienftleiftung, wie groß fie auch angenommen werben mag, eine Bergleichung anzustellen; und wenn man nun erst erwägt, daß ber Werth eines folden Borrechts bem Wechsel ber Zeiten und ber Umftanbe unterworfen ift. bag bas, was heute eine mäßige Begunftigung war, fich in hundert Jahren gu einer überfdwenglich großen ausbehnen, bag ein Privilegium, welches beute einen taum merklichen Ginfluft auf bas Bange hatte, unter veranberten Conjuncturen bie größte Laft für bie nichtprivilegirten Staateburger werben tann, fo zeigt fic Die Gerechtigfeit folder Auszeichnungen in einem fcmantenben und miglichen Lichte; und Die ficherfte Maxime eines Staates

ware immer bie, erbliche Privilegien von reellem Inhalte in teinem Falle und unter teiner Bedingung zu verleihen. \*)

Die größte Schwierigkeit bei ber wirklichen Berleihung gefellschaftlicher Distinktionen, von welcher Art sie auch seyn mögen,
ist immer die praktische Anwendung der allgemeinen Grundsche
auf den individuellen Fall. Der Staat allein soll entscheiden, ob
das allgemeine Beste bei der Auszeichnung einzelner Bürger interessirt ist. Er allein übernimmt also die ganze Verantwortung
vor dem Tribunal des Gemeinwohls und vor dem noch majestätischern der Gerechtigkeit. Auch die kleinste Distinktion der Spre,
so unstreitig gerecht sie im Princip seyn mag, wird eine Verletzung
der Rechte Anderer, wenn nicht ein durchaus hinreichendes Motiv
die Verleihung derselben legitimirt, und so wie die Sparsamkeit
bei der Austheilung solcher Distinktionen die erste Regel einer
weisen Politik seyn wird, so muß sie auch die oberste Maxime
und das unverbrückliche Geset der Gerechtigkeit seyn.

Die Rechtmäßigteit gefellschafilider Distinktionen ift erwiesen, sobald bie objektive Gleich beit aus ber Bahl ber
gesellschaftlichen Rechte ausgestrichen wirb. Ihre Gerechtigkeit
ist in allen ben Fällen, wo sie nothwendige Folgen ber ursprünglichen Bersaffung bes Staates, und ber Entwicklung seiner politischen Berhaltniffe waren, zugleich mit ihrer Rechtmäßigkeit

<sup>\*)</sup> Die Real=Privilegien (bei den Abgaben, bei dem Güter= besit, bei der Theilnahme an allgemeinen Landeslasten u. f. f.), welche die sogenannten privilegirten Stände in den meisten europäischen Staaten besitsen, können nach den hier ausgestellten Grundsäten nicht beurtheilt werden. Sie sind nicht willfürliche Bergünstigungen von Seiten der Regierung gewesen; sie repräsentiren Gerechtsame, die in frühere Bersassungen, zuweilen in ein graues Alterthum hinausteigen, oder sie beruhen auf Berträgen, und haben also ein ganz sandres Fundament. Es wäre wünschenswürdig, daß eine weise Gesetzebung nach und nach alse Privilegien dieser Art auf rechtmäßigen und gezrechten Wegen ausheben könnte; so lange sie aber vorhanden sind, darf man nicht vergessen, daß sie unter die Rechte gehören.

gegeben; da, wo ber Staat sie erschuf, hangt sie von bem Zufammenstimmen ber untergeordneten Rücksicht auf das allgemeine Wohl mit der ersten und obersten auf das positive Recht ber Bürger ab. Aber weder ihre Rechtmäßigkeit, noch ihre Gerechtigkeit, verdürgen unmittelbar ihre Güte und ihre Weisheit; und die Frage: Sind politische Distinktionen dem wahren Besten eines Staates angemessen? — hat noch nach der Beantwortung der Rechtsfragen ein großes und bedeutendes Gewicht.

Dies Gewicht wird um fo fühlbarer, ba ber Geift ber Beiten, ber Strom ber Meinungen fich mit unaufhaltsamer Gewalt gegen alle gefellichaftliche Auszeichnungen, und befonders gegen bie erblichen erhebt. Bum Theil hat Diese Erscheinung ohne Zweifel in ben Fortschritten ber Rultur, bes Reichthums, ber Geiftesbilbung, in allen ben Umftanben, welche bie reelle Ungleichheit unter ben Menfchen mit zunehmender Schnelligfeit vermindern, ihren Grund. Aber die Unzufriedenheit mit bem Erworbenen, die in jedem 3meige bes Ermerbs, auf jeber erreichten höhern Stufe einen unverhaltnifmäßig höhern Grad erfteigt, die unbegrenzte Begierbe nach Unfehen und Macht, ber Stolg, ber alles mas über ihm ift, bloß, weil es über igerift, verabicheut, ber Glaube an bie Unermeflichteit eigner Einficht und eigner Rraft, jene charafteriftifche Ungebuld ber Gitelfeit, bie lieber jebe Prarogative vernichtet, als bie kleinste in fremden Sanden feben will - alle biese zerftorenben Leibenschaften find zugleich mit ben Borgugen bes Reichthums und ber Erziehung aus ber Rlaffe, worin fie fonft ausschließenb' regierten, auf alle Rlaffen ber Gefellichaft übergegangen; und eben ber Beift, ber in altern Beiten bie Großen zu Berichwörungen gegen bie Berricher, ju innern Regierungs = Revolutionen, ju Burgerfriegen brangte, icheint jest bie Maffe ber Menfchen gum Rampfe gegen alles, mas über bie Linie ber Bleichheit bervorragt. gewaffnet, und einen unabsehlichen, einen mehr als burgerlichen Rrieg \*) im herzen ber Staaten entzündet zu haben.

<sup>\*)</sup> Plusquam civilia bella. — — —

In einem Beitalter, wo die Fertigkeit im Raisonnement und in der Darstellung eine so große Höhe erreicht hat, wo die Sophisterei des Styls die Sophisterei der Ideen noch übersteigt, und die Kunst zu philosophiren beinahe ein alliägliches Talent geworden ist, konnte man mit Gewisheit darauf rechnen, daß das Produkt so vieler unrühmlichen Triebe in ein philosophisches Gewand gekleidet werden, und jedes Motiv der Schwäche ober der Leidenschaft sich hinter ein verfälschtes oder misverstandenes Princip der Bernunst verstecken würde. Die Sitelkeit ist eins von den Gesühlen, dei welchen die Selbstäuschung keine Grenzen kennt. Bielleicht gab es noch nie einen Kall wo der, welcher ausschließend auf äußere Distinktionen trotte, sich selbst das Geheimnis seiner Kleinheit nicht verdarg; vielleicht gab es nie einen, wo der, welcher äußere Distinktionen mit leidenschasslicher Hestigkeit verstolgte, sich selbst die Triebsedern seines Sisers eingestand.

Wie künstlich aber auch die Philosophie in dieses neue Labyrinth der menschlichen Schwäche verwickelt werden mag, ein fester und gesunder Blick wird barum den Jaden nicht verlieren. Die höhere Philosophie, die reine spekulative Staatswiffenschaft hat-mit Gleichheit und Ungleichheit unter in Menschen durchaus nur in so weit zu thun, als das Recht babei im Spiele ist. Wor dieser Philosophie ist jede Ungleichheit legitimirt, i sobald sie dem Rechtsbegriff nicht widerspricht. Sollen andere allgemeine Grundste auf das System der bürgerlichen Ungleichheit angewendet werden, so können es nur die der gesellschaftlichen und politischen Weisheit, des wahren Menschenstudiums, der Philosophie der Ersahrung seyn. In allem, wo das Recht keine Stimme hat, muß der Ersahrung ewig die erste bleiben.

Die Frage: ob die Aufhebung aller politischen Diftinktionen bie Bervollkommnung ber Staatsverfaffungen sichern würde — benn es ist am besten, haß man biese von ber Frage über die Bervollkommnung ber Individuen trenne — vermag keine Spe-kulation zu beantworten, benn bis jest hat keine auch nur die Möglichkeit einer Staatsversaffung ohne Distinktionen, selbst ohne

erbliche Diftinktionen, garantirt. Alle Staaten, bie bis hieher eristirten, von ben Republiken bes Alterthums, burch alle Schattirungen republikanischer und monarchischer Formen hindurch bis auf die großen und blühenden Reiche des heutigen Europa, waren auf solche Distinktionen gegründet. Ich behaupte nicht, daß durch dieses wichtige Faktum die Unmöglichkeit einer ganz heterogenen Verfassung erwiesen sen, denn die praktische Unmöglichteit einer Combination kann nur die Erfahrung, und selbst sie nur allmählig darthun. Aber hängt denn der Beweis für die praktische Möglichkeit gesichert ward, wohl erlaubt, über die höhere Güte eines Planes zu vernünsteln?

Die politischen Systeme, die seit bem Ausbruch der französissen Revolution and Licht gekommen sind, treffen alle in dem Fundament einer auf allgemeine politische Gleichheit gegründeten Repräsentation des Boltes zusammen. Alle diese Systeme gehen zugleich von Theilung der Macht aus, und nehmen also verschiebene von einander abgesonderte, sogar von einander unabhängige, aber doch aus gleichen Elementen zusammengesetzte Gewaltzweige an.

Run vermag teine Theorie zu beweisen, und noch hat teine Erfahrung bewiesen, bag in einem großen, besonbers aber in einem' alten Staate, eine folde Combination zwifden Theilung ber Macht auf einer Seite, und Gleichheit ihrer Elemente auf ber andern, auch nur bestehen, viel weniger, baf fie gur allgemeis nen Sicherheit, zur ruhigen Entwicklung ber Rrafte, und gum rubigen Genug bes Lebens, ben bochften Gutern ber gefellicaft= lichen Erifteng führen tann. Der Anschein ift offenbar gegen Die Möglichkeit. Denn blofe constitutionelle Formen find eine. papierne Sougmehr, wenn nicht irgend etwas Befentliches, irgenb ein eigenthumlicher gleichsam inharirenber Borgug bie Besiter ber getheilten Racht vor wechselseitigen Ungriffen fichert. flitution muß freilich bie Bafis bes Gleichgewichts zwischen ben pplitifchen Rraften fenn. Aber wird und fann fic biefes Bleichgewicht erhalten, wenn alle einerlei Ursprunges, einerlei Burbe.

einerlei innern Gehalts, teine andere Garantie haben als bie Configution?

Sieruber foll und bie Erfahrung erft belehren. Alle Berfaffungen, bie feit funf ober feche Sahren nach biefem Mobell geschaffen murben, find nach einer turgen Dauer zu Grunde gegangen, und haben, fo lange fie bauerten, nichts als Bermirrung und Clend gestiftet. Die Umftande, unter welchen fie in bie Belt tamen, mogen mit Recht einen Theil biefer Uebel verantworten, und vielleicht mare es unbillig, von bem, mas biefe Berfaffungen . jest gewesen find, auf bas zu schließen, mas fie kunftig fenn tonnen. Aber die Soffnung, daß fie unter beffern Conjunctureit beffer gebeihen werben, ift bis jest nur ein Traum; es ist nicht möglich bie Grenglinie genau zu bezeichnen, welche bie innere und nothwendige Gebrechlichkeit biefer Berfaffungen von ihrer außern und zufälligen icheibet; es ift nicht einmal möglich, ben Bormurf, baff fie bie ungunftigen Umftanbe, unter welchen fie fcheiterten, felbft bewirft haben und ewig ahnliche bewirken werben, burd grundliche Argumente zu entfraften.

Die Möglichteit, bie praktische Möglichteit einer auf politische Gleichheit gegründeten Staasversaffung, ist also noch bis jest ein Problem, und ehe man über ben Bortheil triumphirt, ber bem menschlichen Geschlechte aus ben Principien bieser Gleichheit erwachsen soll, muß man die praktische Auslösung jenes Problems, und bann noch ben Erfolg seiner Auslösung erwatten.

Bis bies alles erfüllt ist, werben bie alten Berfaffungen, welche bie Revolution nicht verschlang, wohl noch neben jenen unversuchten und problematischen ihre Stelle, nicht bloß in ber Realität, sondern auch im Urtheil und in der Schätzung der Denkenden behaupten. Und so lange diese alten Berfaffungen, aus benen alles das Licht hervorging, womit die Freunde berneuen die Welt erleuchtet und verblendet haben, bestehen, so lange wird politische Ungleichheit eine nothwendige Bedingung der burgerlichen Eristenz bleiben.

3d glaube nicht mit Dontesquieu, baf privilegirte Stanbe zum Wefen einer monardifden Berfaffung geboren, in fo fern unter bem Befen einer Berfaffung bie Grundform ber Souveranetat verstanden wirb. In einer reinen aber rechtlichen Monarchie gibt es nichts im eigentlichen Ginne Befentliches als bie Macht bes Monarchen und bie Superioritat ber Befete, por benen, fobald fie einmal vorhanden und fo lange fie nicht rechtlich vernichtet worben finb, felbft bie Dacht bes Monarden fic beugen muß. Alles andere ift im Bezug auf Die conftitutionelle Form' unwefentlich und zufällig. Aber ich glaube, bag eine monarchifche Berfaffung nicht bestehen, baf in biefer Berfaffung nicht regiert werben, bag fie fich nicht im Befit ihres Grund-Charaftere erhalten fann, menn es feine Ungleichheit und feine gefellschaftliche Diftinktionen gibt. Wenn biefe Diftinktionen auch nicht bas Fundament ber Monarchie find, fo find fie boch bie Stupe berfelben. Die Monarchie fann ohne fie in ber Theorie vollenbet, aber nicht in ber Praxis gefichert feyn. zwischen einem Monarden und einer gehorchenben Ration ift fo groß, baf ohne bie Grabationen bes Ranges ber Monarch ein Sprann werben mußte, wenn er nicht in ein Richts ausarten wollte. Diefe Grabationen erleichtern und milbern bie Berrichaft, indem fie bei ber gablreichsten und wichtigften Rlaffe bes Boltes ben Behorsam in ein Gefühl ber Subordination übergeben laffen, und ihm bas brudenbe Gewicht einer talten und ftrengen Pflicht nehmen, und inbem fie ten Thorheiten und Leibenichaften ber Gebilbetern ben Damm ber Gewohnheit, einer unwillfürlichen Chrfurcht und fester gesellichaftlicher Berhaltniffe entgegenftellen, ber oft unendlich wirksamer als felbft ber Damm ber Befete ift. Beit entfernt, bag bie Fortidritte ber Rultur biefe großen Bulfemittel entbehrlich machen follten, erheischen fie vielleicht ihre Ditwirfung nur um fo bringenber. Je mehr bei einer oberflachlichen Ansicht ber Gefellichaft bie Ungleichheiten überfluffig ju werben fceinen, besto nothwendiger find fie in ber That.

Allenthalben, wo monardifde Regierungsformen bie Sicherheit v. Gens, Schriften. V. 17

und bas Glück ber Rationen begründen, muß man also, um nicht in Wiberspruch und Inconsequenz zu verfallen — was auch die aufstrebenden Neigungen und die unruhigen Leidenschaften, von benen im jetigen Zustande der Gesellschaft keiner ganz frei ist, bazu sagen mögen — jedes Unternehmen gegen die Prärogativen des Ranges, als ein Attentat gegen die Staatsverfassung betrachten, und wer eine solche Verfassung liebt, der kann unmöglich eine Ungleichheit haffen, ohne welche sie morgen in Stlaverei oder in Anarchie endigen kourde.

heißt bies aber nicht bie monarchische Regierungsform um einen theuern Preis erfaufen ober erhalten? Sind nicht die Ungleichheiten bes Ranges, und besonders bes angebornen, ein wahrer Druck für ben emporsteigenden Geist bes aufgeklarten, bes gebilbeten Menschen? Schlagen sie nicht seine Rrafte darnieder? Widersehen sie sich nicht gewaltsam ber freien Entwicklung seiner Fähigkeiten, und ber höhern Vervollkommnung der Individuen, wie bes Ganzen?

Wenn bie Ungleichheiten bes Ranges in menschlicher und bürgerlicher Rücksicht ein reines Uebel waren, so möchte man vielleicht bas Bedürsniß, welches sie an die politischen Berhaltniffe bindet, beseufzen dürfen. Aber die wohlthätige Seite ihrer Birtfamkeit ist nicht einmal mit den politischen Berhaltniffen geschloffen.

Um bies in feinem ganzen Umfange zu übersehen, bente mon sich nur einen Augenblick ben fortbauernden Zustand einer Gesellschaft, in welcher die Ungleichheit des Ranges auf immer ein Ende genommen hatte. Die Ungleichheit des Reichthums, und die der Geistedkafte würden also die Herrschaft unter sich theilen. Sie sind beide wesentlich, nothwendig, die Quelle ber größten Güter. Aber von keinem Segengewichte geschwächt, würde ihr Druck oft eben so schwer, und ungleich empfindlicher, als der Druck des Ranges seyn. Wenn Reichthum allein den Weg zur Macht bahnen soll, so ist es um Würde, Ehrgefühl und Sittlichekit unter den Menschen geschehen. Wenn Berstand der einzige Titel zum öffentlichen Einfluß wird, so ist die herrschaft die

Beute bes verwegensten Sophisten. Dem nicht bie Größe, nur allein die Gewandtheit bes Geistes, die Schlauigkeit, nicht ber Aieffinn, besiegt die Welt.

Die Vorzüge bes Ranges und ber Geburt bringen eine glückliche Temperatur in die tyrannische Alleingewalt des Geldes und ber Talente. Sie befördern das heilsame Gleichgewicht, ohne welches die rechtlichen Ungleichheiten der Gesellschaft nur zu leicht in unrechtliche übergehen. Sie sehen den Begierden Schranken, sie hemmen den Ungestüm einer rohen, die Welt verachtenden Kraft, sie mildern den gerechten Ehrgeiz und schlagen den thörichten darnieder; sie bringen eine ruhige Haltung, die Basis der wahren Verseinerung, der zartern Sittlichkeit und des Geschmacks in den ganzen Gang des bürgerlichen und öffentlichen Lebens; mit ihnen geht mehr als die Hälste aller schönen Fornien bes gesellschaftlichen Lebens verloren.

Die Ungleichheit bes Ranges hat nirgends bie Entwickelung bes menschlichen Geistes verhindert. Wo diese unterblied oder mit langsamen Schritten vorrückte, waren ganz andere Ursachen im Spiel. Ueberdies ist die Ungleichheit im neuern Europa nie eine Ungleichheit der Rasten, wie in den berühmten Republiken des Alterthums, wie in Indien, wie in China gewesen. In allen europäischen Monarchien waren Titel, Orden, Erbadel, und alle Distinktionen der Gesellschaft, fast von jeher dem kleinsten im Wolke, wenn ein außerordentlicher Geist, hervorragende Verdienste, oft nur das Glück ihn begünstigte, erreichdar. Die Ungleichheit des Standes verliert aber selbst die äußere Gestalt einer Ungerechtigkeit, sobald die Stände nicht im strengern Sinne des Wortes geschlossen sind.

Noch nie hat Die Eriftenz gefellschaftlicher Diftinktionen Die Ausbildung irgend eines Ropfes, der Die Menfcheit zierte ober bereicherte, bas hervordringen irgend eines wahrhaft großen Charafters, ben Ginfluß ber Tugenb, ber Energie und ber Fahigekeiten auf Die Angelegenheiten bes Lebens zuruckgebrangt. Mehr

als ein emporstrebenbes Genie hat fie gereigt und begeistert, teines bat fie gelahmt.

Wenn man es mube geworben ift, ben fleinlichen, ben ei-. gennütigen, ben verachtlichen Motiven nachzuspuren, bie bas Gefcrei gegen bie Ungleichheit erweckt, und ben blutigen Rampf gegen fie eröffnet haben, fo verlohnt es fich immer noch ber Mube, einen Blick auf bie Taufdung zu werfen, Die fo manches eblere Gemuth jum Berbundeten ber Leidenschaft und ber Thorheit machte. Man wollte ber Menscheit eine große, freie, burch nichts befchrantte Laufbahn eröffnen, um fie ploBlich gum Gipfel ieber Art von Bolltommenheit zu erheben. Ginem folchen Zwecke bie gesellschaftlichen Ungleichheiten zu opfern, schien ein leichter und ein verbienftlicher Entidluff. Die Rechnung mar einfach und furz; aber bie Bermeffenheit hatte bie Elemente hergegeben, und eine bittere Erfahrung gerriß bas Resultat. Die gesellschaftlichen Ungleichheiten verschwanden, bie Schritte zu einer fonellern Bervollfommnung blieben aus, und als ber Raufc vorüber mar, fant man fich von einem großen Theile ber toftbaren Mittel entblost, bie vorber ben langfamern Fortforitt beforbert und bie Unmöglichfeit bes Rudganges gefichert hatten.

VII.

Von Pradt's

Gemälde von Europa.

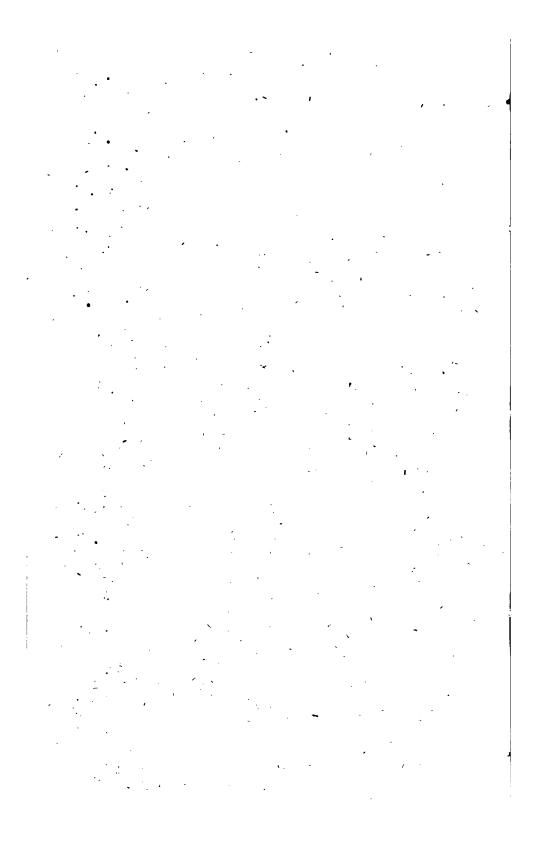

Ein frangofischer Rrititer bat von Derrn v. Prabt #) gefagt: "Er verfertige mit unglaublicher Leichtigfeit Bucher, bie fich nicht ohne Schwierigkeit lefen liegen.« Jeber, ber ben Ruth gehabt, biefen Schriftsteller burch bie Reihe von Banben, womit feine raftlofe Thatigfeit in ben letten Jahren bie lefende Belt verforgte, ju begleiten, wird ben Sinn jenes Urtheils verfteben, und an fich felbft erprobt fuhlen; nur eins halt uns gurud, es unbebingt ju unterschreiben. Wir find noch feinesweges entschloffen, bie aus biefer unerschöpflichen Wertftatte Schlag auf Schlag hervorgebenben Alphabete als wirkliche Bucher zu betrachten. In unfern Augen find fie nichts als periodifche Sammlungen von lofen, gerriffenen, oberflächlichen politischen Tifchreben ober Salon. Befprachen; zuweilen treffend, geistreich und wißig; öfter nuchtern, armfelig und gemein. Bon bem, was, wenigstens nach ben Forberungen ber alten guten Schule, bem Begriffe eines mahren Budes entfpricht, von einer regelmäßigen, verftanbigen Anordnung bes Gangen, burchgreifenden Sauptgebanten, richtig entwickelten Folgerungen, und möglichft beftimmten Refultaten tann bei folden Compositionen bie Rebe nicht feyn.

<sup>\*)</sup> Nach dem Aachner Congreß erschien von dem allzeit sertigen französischen Publizisten, herrn von Pradt, solgende Schrift: L'Europe après le Congrès d'Aix-la-Chapelle, faisant au Congrès de Vienne, par Mr. de Pradt, aucien Archevèque de Malins. Paris 1819. In den Wiesner Jahrbuchern gab sodann herr von Gent obige Beurtheilung.

fo wenig darf man bei Schriftstellern, welche bas Publitum auf biesem wohlseilen Wege unterhalten, Sorgfalt und Ordnung im Bortrage suchen. Sie kleiden ihre eilsertigen Gedanten, wie augenblickliche Laune, Leichtsinn oder Citelkeit sie ihnen eingibt, in eben so eilsertige, unbearbeitete und unterrette Formen; und die Nachlässigkeit in ihrer Schreibart, halt mit ber Unklarheit in ihren Begriffen gleichen Schriut.

Rur auf biefe Beife begreift fic auch, wie Berr v. Prabt, mit einer Fruchtbarteit und Schnelligfeit, worin er ben beliebteften Romanenschreiber nicht nachsteht, über bie wichtigften Begebenheiten ber Beit und bie ichwierigsten politischen Fragen, Band . auf Band, und Flugidrift auf Flugidrift haufen, und, mahrend an einem feiner Berte gedruckt wird, gewöhnlich icon ein paar anbere, als reif fur bie Preffe, antundigen laffen tann. Es ift nichts leichter, als außer ber blogen Unschauung feiner Schriften, wenn man auch ben Berfaffer perfonlich nicht tennt, Die Geschichte ihrer Entstehung ju conftruiren. Er weiß, aus langer Uebung, wie viel Beit bagu gehort, über eine gegebene Materie, gehn ober vierzig, oder hundert Bogen zu fchreiben. Sobald er fein Thema gemahlt hat, berechnet Er, wie groß bas tagliche Penfum ift, Das ju Stanbe gebracht werben muß, bamit in fo ober fo viel Monaten Berleger und Publifum befriedigt fen. An porberei= tenbe Arbeit, Entwerfung eines Planes, Busammenftellung, Ueberficht bes Gangen und andere Pedantereien biefer Art wird nicht gebacht. Gine ruftige Feber tragt alles, mas ein flüchtiges Nachbenten erzeugt, fo bunt, wie es eben im Ropfe neben einander lag, aufs Papier; bald aufrecht ftebend, bald vertehrt; bald rober, balb verzierter; balb fpielend, balb ichwerfallig; balb in gang gutem Frangofifc, und balb in einem Rothwelfd von Borten und Wortfügungen, Die mehren Sprachen, ober vielmehr teiner angehören. Go reihen fich Seiten an Seiten, und Rapitel an Rapitel, bis bas Manuscript zu einem Banbe erwachfen ift. Die Mühe, bas einmal Geschriebene irgend einer Revision ju unterwerfen, icheint Berr v. Prabt, vermuthlich als einen

veralteten Nothbehelf mittelmäßiger Köpfe, ganz von sich verbannt zu haben. Dies läßt sich que unzähligen Stellen seiner Schriften einleuchtend barthun. Sie sind nicht nur voll ber lang-weiligsten, oft Wort für Wort gleichlautenden Wiederholungen, die bei der geringsten Sorgfalt hätten vermieden werden können, sondern stroßen anch von Widersprüchen des Verfassers mit sich selbst, und zwar so, daß man nicht nur in einem und demselben Bande, sondern oft in einem und demselben Abschnitte, ja manchmal in dem engen Raume weniger Seiten, auf Ansichten und Behauptungen stößt, die einander schlechterbings ausheben und zerstören; ein Mißgeschick, das zwar diesem berühmten Publizisten nicht gerade ausschließend eigen ist, selten aber zu so grellen und manchmal zu so komischen Verwandlungen geführt hat, als bei ihm.

Bleichwohl, wirb man und antworten, ift Berr 'v. Prabt ein viel gelefener und nicht unbeliebter politifcher Schriftsteller. Allerdings; und es liegt auch nichts Außerordentliches in biefer Erfcinung. Denn fürd Erfte bekennt er fich - feitbem er namlich mit Rapoleon's Sturg feine praftifche Rolle ale ausgespielt betrachtet - zu einer Partei, Die ben innern Werth eines Buches weit weniger in Unichlag bringt, als bie politische Farbe, bie es tragt, und bie gern über fcriftftellerifche Sunden, maren ihrer auch wie Sand am Meere, bie Augen gubruckt, fo lange ber' Mann nur in ihren Wegen wandelt. Wenn g. B. bie Beraudgeber ber Minerva, Die boch Leute von anderem Schrot und . Rorn find, als herr v. Prabt, und bie fich allem Bermuthen nach einen folden Mitarbeiter höflichst verbitten murben, ibn, ohne alle Gemiffensferupel, »ben Botichafter ber Wahrheit (l'ambassadeur de la vérité) bei Zurften und Bolferna nen= nen, wie follte er nicht in ben Augen aller berer, Die eine folche Autoritat als enticheibend betrachten, für einen Schriftsteller von hohem Range gelten? - Aber auch unabhangig von allem Parteiwesen, besith berr v. Prabt Mittel und Salente, bie ihn einer zahlreichen Rlaffe von Lefern empfehlen muffen. Obgleich mit

autem Gewiffen vielleicht niemand aussagen wird, bag er, obne Anwandlungen von Mübigfeit und Biberwillen, brei ober vier hundert Seiten feiner politischen und philantropischen Rhapsobien hinter einander getefen, wirflich gelefen hatte, fo laft fich boch nicht laugnen, baf er burch einzelne gluckliche Ginfalle, burch eingeine Lichtblige, burch icharfe und oft wisige Epigramme, burch eine gewiffe naive Bertraulichteit und Gefdmatigfeit, endlich burch ben Muth, nichts ungefagt ju laffen, bas Effett (gleichviel welchen) bervorbringen tann, einem Publitum, beffen große Rehrheit nur augenblicklich gereigt feyn will, in einer Beit, mo fich alles Befen ohnehin auf ein flüchtiges Durchblattern bes Reueften beidrantt. gefallen tann .- Bir wollen auch bas alles teineswegs tabeln, noch und herausnehmen, Andern vorzuschreiben, mas ihnen Bergnugen machen foll, und mas nicht. Nur eine Bemertung tonnen wir nicht unterbrucken. Wenn man fo arbeitet, wie Berr v. Ptabt, wenn man es mit fich felbft und feinen Lefern fo leicht nimmt, wenn man, fo zu fagen, immer im Morgentleibe por ihnen auftritt, fo follte man boch nicht mit einer Buverfict und Selbstgenügsamteit fprechen, ju welcher bas gereiftefte Rach. benten, bas gründlichfte Studium taum einen Sterblichen berechtigen wurde. herr v. Prabt aber ift, welches Diemand beftreis ten fann, ber anmagenbfte und verwegenbfte biplomatifche Schriftfteller feiner Beit. Richt genug, baf er bie Theorie ber bobern Staatetunft, ber höhern Staatewirthichaft, ber höhern Geichafteführung, ungleich beffer verfteht, als bie gemeine Deerbe von Ministern und Befcaftemannern, Die er hochstens eines großmuthigen Mitleibs murbigt; bas ift in ber Ordnung; aber auch in durchaus positiven und praftifchen Dingen ift er feiner Ueberlegenheit gewiß. Er fpricht, mit ber Salbung eines Abepten, von Berhaltniffen und Thatfachen, Die er offenbar nicht tennt, und, mas noch folimmer ift, fehr haufig von folden, über melde es nur von ihm abhangen wurde, fich ju belehren, wenn er nicht alles felbit erfinden zu tonnen glaubte. Die fowierigften Aufgaben ber Politif, mit benen Andere nach jahrelangen Anstrengungen

noch zu kampfen haben, sind ihm ein Spiel, wo nicht ein Spott; und liber die Resultate ber mühfeligsten Berhandlungen spricht er Leben ober Tob in ein Paar- biktatorischen Zeilen aus. So viel Hochmuth peben so viel Leichtsinn, Ungründlichkeit und Unwissenheit, hat sachverständigen Kritikern seiner Schristen zuweilen die Galle bewegt; und herr v. Pradt hat in Frankreich Zurechtweisungen erhalten, die mancher Andere so leicht nicht vergeffen haben würde. Daß er im Ganzen weniger mit ernsten, als mit scherzhaften Wassen angegriffen wurde, hat er theils dem eigenthümlichen Charafter seiner Schriftstellerei, theils seiner gessellschaftlichen Liebenswürdigkeit und der Urbanität seiner Landsleute zu danken.

Sein neueftes biplomatifches Probutt tunbigt fich mit bem ftolgen Titel: Europa nach bem Congreß zu Machen, an. Berftreute Buge, mabre, halbmahre und grundfalfche burcheinander, gu einem Gemalbe bes politifchen Buftanbes von Europa, enthalt. Diefe Schrift in Menge; wir munichen bem Glud, ber felbft gefoidt genug ift, fic bas Gemalbe baraus jufammen ju fegen. Ueber bas Bange als foldes zu urtheilen, ift unmöglich, weil fich zwischen ben verworrenen Bestandtheilen weber Busammenbang noch golge entbecken läßt, in jebem Abfchnitt von allem und jedem gehandelt wirb, und ber Anfang fo gut bas Enbe, als bas Enbe ber Anfang fenn tonnte. Rach Resultaten barf man auch nicht viel fragen. Denn ba ber Berfaffer nicht mube wird, was er auf einem Blatte behauptete, auf bem folgenben wieber umzustoffen , fo findet man fic am Soluffe bes Buches höchstens so unterrichtet, als man zuvor mar. Bemerkungen, beifällige ober tabelnbe, fonnen alfo immer nur auf Gingelnbeiten gerichtet fenn, und es bleibt nichts übrig, als einen Abichnitt nach bem andern burchzugeben, und bie Stellen heraus zu heben, bie Aufmertfamteit ober Ruge verbienen. Wir unterziehen uns biefem Befcaft, fo undantbar es auch fcheinen mag, aus zwei Grunden. Ginmal, weil bie Gingelnheiten bes herrn v. Prabt. gerabe als folde, ju manden nicht gleichgültigen Brithumern

führen können, wovor wir biejenigen unserer Leser, bie gegen seine kede, absprechende Manier nicht gehörig gewassnet seyn möchten, zu warnen wünschten. Und damn, weil aus best Geständnissen dieses Schristikellers, der gewiß nicht die Absicht hatte, ben Souvrans und Staatsmannern seiner Zeit Lobreden zu halten, bei allen seinen Widersprüchen und Inconsequenzen zuleht doch kein anderer Schluß gezogen werden kann, als daß das jetige europäische Föderativ-System, das zweckmäßigste, beste und dauerhafteste ist, das in der dermaligen Lage der Dinge für die Sicherheit und Ruhe der Staaten ersunden werden konnte, und daß selbst Herr v. Pradt, so wenig ihm dieses System, da es sicher seine Ersindung nicht war, gefallen mag, sich gezwungen sah, die Segel davor zu streichen.

In einer Borrebe — ber Berfasser nennt sie so, ob sie gleich eben so gut bas zweite, britte, sechste ober lette Kapitel seyn könnte — werden allerlei Betrachtungen über bas gegenwärtige Berhältniß zwischen Frankreich und den übrigen europässchen Mächten angestellt. Gleich zu Ansang wird bemerkt, jett, "da die politische Maschine von Europa vollständig wieder hergestellt worden, « sey jeder Staat damit beschäftigt, aus seiner Lage das Beste zu ziehen, und seine alten oder neu erwordenen Bortheile geltend zu machen. Und wie das? On verra courir aux alliances, comme on le faisoit au temps passé; déjà on entend parler de systèmes divers relativs à des liaisons de cette nature.

Das heutige Föberativ = System von Europa hat sich unmittelbar aus der großen Berbindung, die im Jahre 1813 zur Auflösung des napoleonischen Reiches gebildet worden war, entwietelt. Gleichwie biese Berbindung nicht ben Charafter einer eigentlichen Allianz, im alten biplomatischen Sinne, sondern ben einer bewaffneten Coalition zur Wiederherstellung der Unabhängigkeit darbot, so kann man das nach beendigtem Kriege baraus hervorgegangene politische System eine Coalition des Frieden nennen. In biesem System hat jeder europässche

Staat feinen bestimmten und festen Plat; fie find fammt und fonbere burch gemeinschaftlich anertannte Grundfage, und burch gemeinschaftliche positive Bertrage, ju einem Zwecke verbunben; fie genieffen alle gleiche Rechte; und wenn auch in bem flurmifchen Beitpuntte, wo biefe neue Ordnung ber Dinge - von welcher bie Geschichte noch nichts Aehnliches aufzuweisen hat - zu Stande tam, Die Sauptmachte eine einstweilige Oberleitung ber Beschäfte, eine Art von foberativer Diftatur audubten, fo haben fie biefe boch nie als ein Borrecht in Anspruch genommen, fie flets nur im Sinne bes gemeinsamen Intereffes und unter Beiftimmung aller Intereffenten geführt, und fie endlich zu Machen, nachbem bie lette provisorische Magregel erfüllt war, feierlich niebergelegt. Forthin find jene Sauptmachte nichts mehr, als bie erften und natürlichften Beschüßer ber allgemeinen, burd wieberholte Bertrage befraftigten Ordnung, und bes von ber gangen Christenheit befcmorenen, auf politischen, ötonomifchen, moralischen und religiöfen Grundlagen mehr als je zuvor befestigten Friedens. Der fleinfte fouverane Staat ift übrigens auf feinem Bebiet, und in bem Wirtungetreife feiner Rechte, fo unabhangig als Frantreich, England ober Rugland; und bie wechfelfeitigen Berhaltniffe ber Staaten werben burchaus nach alt = volferrechtlichen Grundfagen und in rein = biplomatifchen Formen verhandelt.

Wie und warum unter einem solden System die einzelnen. Staaten »nach neuen Bündniffen haschen« sollten, comme on le faisoit au temps passe, wird herr v. Pradt wohl so leicht teinem verständigen Menschen begreistich machen; und der Zusat, »man höre schon von verschiedenen Systemen sprechen, die auf dergleichen Bündniffe deuteten, « ist rein aus der Lust gegriffen. Nach diesen ersten Aeußerungen sollte man glauben, daß herr v. Pradt das jesige europäische Staatensystem gar nicht gestannt, oder gar nicht verstanden hätte, wenn spätere Stellen seiner Schrift nicht einigermaßen das Gegentheil verriethen. Indessen ist gewiß, daß er auch da, wo er von den Wirkungen dieses Systems zu sprechen gezwungen war, den Ursprung und die

Urheber beffelben immer ins Duntle ftellt, bas charafteriftifche ber Sache nie heraushebt, und bem, was barin für die Menfcheit Erfreuliches und Chrenvolles liegt, nie volle Gerechtigfeit angebeihen läßt.

On vit la France admise et partie de l'alliance, dont jusqu'à cette heure elle avoit toujours été dans un sens different l'objet primitif et persévérant. Mais cette alliance est-elle entière, définitive, égale dans tous ses points entre elle et ses Alliés? Les articles patens n'ont-ils pas une doublure, que l'on n'expose pas aux regards, mais que l'on s'est réservé de faire sortir au besoin?

Allerdings hat Frankreich burch feine Theilnahme an ben Nachner Berhandlungen in ber großen europaischen Friedene-Coalition ben ihm gebührenden Plat erhalten. Diefe Berbindung ift nun foon an und fur fich teine Alliang im gewöhnlichen . Sinne bes Wortes, und ber Ausbruck articles patens führt hier nur auf falfde Rebenbegriffe. Bodft ungefchichtlich und unbiplomatifch aber ift es gu fagen: » Frantreich fen gu Aachen in eben bie Alliang aufgenommen worden, die bis babin gegen Frantreich gerichtet war. In biefe Alliang ift Frantreich nie aufgenommen worben, und fonnte, nach ber Ratur ber Sache, Beinen Theil baran haben. Wenn biefe lette, burch befonbere Bertrage in ben Jahren 1814 und 1815 gestiftete, auf bloge Doglichteiten ber Butunft und vielleicht nie eintretenbe Befahren gerichtete Allianz, auch nach ber Raumung Frantreichs aufrecht enhalten murbe, wie fich wohl nicht mehr bezweifeln läßt, fo tonnte bies auf bie übrigen Befdluffe tein zweibeutiges Licht werfen; und hatte herr v. Prabt fich grundlichere Rachrichten zu vetfcaffen gefucht, fo murbe er inne geworben fenn, bag bie öffent-Hoen Ertlarungen ber Souverans burchaus teinen Doppelfinn enthielten.

Seine unvertennbare Unwissenheit über bas Berhaltniß biefer Sache hat ibn, in Bezug auf die politische Stellung Frankreichs

gegen bie übrigen Staaten, ju eben fo beftigen als unnuben Bortlagen und Bermahrungen verleitet, bie ben größten Theil feiner Borrebe anfüllen. Er icheint ben Fall, bag bie anbern Bofe fich verbanden, um Frantreich in feinen innern Angelegenbeiten Gefete vorzuschreiben, für möglich zu halten, und beklamirt viele Seiten hindurch, als wenn bie Gefahr icon wirflich vor ber Thur mare. Er gibt fich bie Dube, und zu belehren, baß Franfreich nicht Polen fen, bag man mit einer Theilung Franfreiche fo leicht nicht gu Stande fommen murbe, bag ber blofe Berbact einer unbefugten Ginmifchung der Fremben alle Gemuther vereinigen murbe - und wie folecht und verfehrt biejenigen urtheilten, die fich bas Innere bes Landes nicht fraftvoll . not blühend, und volltommen rubig bachten. - Bogu alle biefe eiteln Protestationen? Sat Berr v. Prabt nur ben geringe Ben icheinbaren Grund, ben auswärtigen Machten folde Ablichten angubichten? Rann er irgend ein Aftenftuck nachweisen, bas ju Beforgniffen bicfer Art bie entferntefte Beranlaffung gabe? Ift in ber gegenwärtigen Lage ber Dinge ber Berbacht an fic felbft nicht grundlos' und ungereimt genug? Kann irgend Jemand, ber belehrt ober miberlegt zu werden verdiente, Franfreich mit Polen verwechseln? hat ber Bebante, Frantreich zu theilen, je einem Staatsmann, fo lange er feiner Bernunft noch mächtig war, in ben Sinn tommen tonnen? Und follte ein frangofifcher Publizift nicht fühlen, wie übel er felbft ber Burbe feiner Ration mitspielt, indem er bergleichen Sirngespinfte mit bathetischem Ernfte betampft? - Die Argumente, beren ber Berfaffer fich bebient, um bie Borftellungen von bem innern Buftanbe Frantreichs gu . berichtigen, ftreifen übrigens oft an bas Abenteuerliche, ja felbit an bas Racherliche. Er behauptet g. B. »nur ber außerfte Grab von Ungeschicklichkeit fonnte Die Leitung einer fo einfachen . Mafdine, als die jegige frangofifche Berfaffung fen, fowierig finden.« Und boch fpricht er gleich auf ber folgenden Geite von bem, mas gefcheben murbe, wenn es ber Rrone ober ben Pairs etwa einfallen follte, »bas Bolt um fein Erbtheil (worunter

er das Bahlrecht versteht) bringen zu wollen, und meint (benner ist niemals verlegen!) » daß in diesem Falle dem Bolte eine ähnliche Besugniß gegen das Erbtheil der beiden andern Gewalten (nämlich der Pairs und des Thrones) nicht versagt werden könnte.« — In einem Lande, wo man über solche Ertreme mit taltem Blute raisonnirt, kann die Staats-Maschine wohl nicht so ganz einsach, und die Leitung derselben nicht so kinderleicht seyn, wie herr v. Pradt sie und eben dargestellt hat.

Chapitre I. Conduite de l'Europe à l'égard de la France, depuis 1813 jusqu'au Congrès d'Aix-la-Chapelle. Die Sälfte dieses Rapitels dreht sich um den Text: »Entopa hat im Jahr 1814 zu viel Bertrauen, im Jahr 1815 zu viel Mißtrauen gegen Frankreich gehegt. Der erste Sat ist unläugbar, und wahr und treffend die Bemerkung: »Wenn man im Jahr 1814 den zehnten Theil der Sicherheits = Maßregeln ergriffen hatte, zu welchen man im Jahr 1815 schritt, so wurde man sich die letztern haben ersparen können.

Daß Europa aber im Jahr 1815 zu mißtrauisch gewesen ware — bas muß doch selbst französische Leser lächeln machen. Das Wort Mißtrauen ist hier gar nicht zulässig; nach allem, was sich damals ereignet hatte, war es vollsommen erlaubt, das Schrecklichste nicht allein für möglich, sondern für wahrsschilch zu halten; und wenn die Antithese so ausgebrückt wird, wie herr v. Pradt sie hier gibt: Il falloit se confier en 1815 et se defier en 1814, so fällt sie ins Ungereimte. Er beschreibt selbs. (S. 14) den damaligen zerrissenen Zustand seines Baterlandes so, daß jede Besorgniß gerechtsertigt seyn mußte; und wenn er vollends äußert, wohne den Umstand, daß zur Zeit der Landung Napoleons die Häupter der Coalition in Wien versammelt waren, würde der Kamps vielleicht jest noch nicht geendiget seyn, « so wird er auch wohl zugeden müssen, daß sich mit der Sache eben nicht scherzen ließ.

Die bittern Klagen über bie ber frangofifden Ration im Jahr 1815 aufgelegten Bedingungen find wenigstens nicht neu.

Rach allgemeinen Grundschen von Recht und Billigkeit ift es schwer zu bestimmen, wie weit die verbündeten Mächte in diesem Puntte hatten geben sollen; die Frage mußte, wie die meisten in der Welt, nach den obwaltenden Umftanden entschieden werden. Frankreich, glaubte sich zu hart behandelt; bekanntlich aber waren die von der französischen Oberherrschaft so lange gedrückten Bölter der Meinung, und glauben noch jett, nach abgethanem Prozes, daß ihre Regierungen viel zu wenig geforzbert hätten. War es möglich, aus Schonung für Frankreich gegen biese Stimme ganz taub zu seyn?

- . Denn bingegen ber Berfaffer ben Berbunbeten vorwirft, bag fia Frantreich für Fehler geftraft haben, wofür fie felbft verant- . wortlich maren, fo forbert Bahrheit und Gerechtigfeit, ju betennen, bag biefe Untlage, an und fur fich betrachtet, nicht ohne Grund ift. Db man im Jahr 1814 bie wiederhergeftellte tonigliche Regierung, in bem Grabe wie es gefcah, fich felbft hatte überlaffen follen," mag allenfalls noch zweifelhaft fenn; ben Difgriff, ben man beging, inbem man napoleon auf Elba verbannte, wird Diemand zu rechtfertigen versuchen. Gang anders aber fleht es mit ber Frage, ob bas frangofifche Bolt, in beffen Ramen herr v. Prabt bier als Rlager auftritt, im Geringften befugt ift, über bie, welche fich jenes gehlere ichulbig machten, Gericht halten zu laffen? Db es einem Abvotaten Frantreiche geziemt, Eutopa vorzuwerfen, bag es Franfreich mit zu viel Schonung, mit zu viel Bertrauen, und feinen gefallenen Beherricher mit zu viel Langmuth behandelte ? Db ber ungludliche Entschluß, bem Er-Raifer ein Standquartier anzuweisen, bas, wie ber Berfaffer richtig bemertt, wie sein Observatorium gegen bie Tuilerien « zu betrachten war, fur Franfreich je fo verderblich merben tonnte, wenn bas frangofifche Bolt fich nicht gum Bollgiehungswertzeug und Mitschulbigen bergab? Bare Rapoleon im Stande gewesen, mit hunderttaufend Mann organisirter Truppen in Frankreich einzubringen, und ben ihm entriffenen Thron burch unwiderstehliche Uebermacht wieber zu erobern, fo möchte bie

französtiche Nation berechtigt seyn, alles Unrecht auf die Allisten zu wälzen, und die Milliarden, die das Jahr 1815 ihr gefostet, wie eine grausame Erpressung zu schildern. Aber Napoleon landete allein, oder so gut als allein; erst in Frankreich wurde der vogelfreie Flüchtling zum gebietenden und gewaltigen Usurpator; und wer sonst als das französische Bolf — wenigstens jene beschließende, handelinde, redende und schreibende Masse, die nach den heutigen Begriffen ein Bolf constituirt — hat ihm Truppen und Wassen, und Kriegsvorräthe und Geldmittel, und Hulbigungen und Vollmachten zu Flißen gelegt? Und nach solschen Borgängen sollten die Allisten noch beschuldiget werden dürsen, d'avoir condamné la France a payer la guerre déclarés, et kaite à Napotéon seul?

Der zweite Theil bieses Kapitels enthält Bemerkungen über ben Zweck und Charafter ber Zusammenkunft in Nachen. Allerbings hatten die dortigen Conferenzen nur Ein anerkanntes und traktatenmäßiges Objekt; und die Souverans handelten weise, indem sie andern Erwartungen und andern Ausprücken den Zugang verweigerten. Wer indessen herrn v. Pradt berechtiget hat, in seinem gewöhnlichen schneibenden Tone, mit großen Buchstaden gedruckt, als unumstößliche Thatsache auszusprechen: Le Congrès n'a eu qu'un objet, prononcer sur l'opportunité de l'évacuation de la France; il n'a eu qu'une séance, celle dans laquelle elle a été prononcée — das lassen wir surs erste bahin gestellt seyn.

Von dem Geist und den Gesinmungen, welche diesen Congress bestelten, spricht er in rühmlichen Anddrücken. La force peut donc aussi connoître et s'imposer des lois; — la diplomatie et la droiture peuvent donc sinir leur long divorce; à ce spectacle nouveau on a pu sentir, que l'on respiroit un air plus pur, on a pu voir les nuages suyant dans l'horizon pour découvrir un ciel plus serein. Se auch in verschiedenen spatern Stellen; und es ist dies einer der wenigen Hauptpunste,

über welche er fich nie bestimmt wiberspricht. Die Dacht ber Bahrheit muß hier unwiberstehlich gewesen fenn.

Chapitre II. Considérations générales — Odre politique de l'Europe. Nach einigen allgemeinen Betrachtungen über bie frühern Schickfale ber europäischen Politit, und die gegenwärtige Stellung ber Machte, die ber Verfaffer, seitbem Frankreich nichts mehr vermag, auf lange Zeit hinaus von bem, was in bem großen Biereck zwischen ben Alpen, dem Mhein, der Oftsee und der Weichsel beschlossen wird, abhängig glaubt, geht er zu den einzelnen Staaten über.

Die Größe biefes Reiches, Die fortichreitenbe Rufland. Entwicklung feiner Rrafte, feine eigene Unverwundbarkeit, feine Kähigkeit, nach außen bin zu wirken, - bie Berblenbung bes Biener Congreffes, ber bas alles nicht gehörig erwogen, ober geringern Ructsichten (etwa geflieffentlich?) nachgefett haben foll; - bas ift ber Tert biefes Abichnittes, in welchem hundertmal wiederholte Beforgniffe, in allerlei brobenben, oft ausschweifenb vergereten Geftalten über bie Buhne geführt werben. großer Begenftand, wie biefer, lagt fich nicht in einigen flüchtigen Wir beschranten und baher auf Die Bemer-Noten abfertigen. tung, baf herr von Prabt, wie General Bilfon und Andere, bie neuerlich über bie ruffifche Dacht ihre Unglud's weiffagenben Stimmen erhoben, burchaus nur einseitige, und eben beffhalb fchiefe Refultate geliefert, und, ba fie teine andere Abficht hatten, als zu tabeln ober zu ichrecken, eine Menge ber wichtigften Mobifitationen, Die freilich nur tiefere Prufungen Darbieten, überfehen, vertannt, oder auch vorfaglich verfdwiegen haben.

Die merkwürdigste Aeußerung in diesem Abschnitt ist unstreistig solgende: "N'en doutons pas; l'Europe qui a soupiré après les revers de Napoléon, et qui en a prosité pour s'émanciper, n'a fait que changer de joug, et prendre celui de la Rusie au lieu de celui de la France. C'etoit au prosit de l'Europe, encore plus qu'au sien propre, que Napoléon s'étoit lancé contre la Russie, et gardons qu'un

jour on ne pleure sa defaite." Eine so unbefangene, treuberzige und wohlgemeinte Lektion wollen wir nicht mit undantbarem Stillschweigen hinnehmen, sondern zum Beweise, baß wir sie verstanden und gefaßt, bem orn. von Pradt, wenn er je von biesen Benrerkungen Notig nehmen sollte, zur gegenseitigen Beherzigung empfehlen:

- 1) Daß wir bas Jod, welches bas französische ersett haben soll, bis jest nicht gefühlt, nicht getragen, und nicht einmal ernsthaft gefürchtet haben; baß Rußland seine Bortheile, wie hoch sie auch angeschlagen werden mögen, noch gegen keinen, weder großen noch kleinen Staat, in keiner gemeinschaftlichen oder ihm eigenthümlichen Angelegenheit, in keinem ber vielfältigen aus dem jesigen politischen System entsprungenen Berhältnisse gemißbraucht noch misbrauchen zu wollen verrathen hat; und daß folglich nur feindsclige Tadelsucht, mit großer Unkenntniss der wahren Lage der Dinge gepaart, von russischer Oberherrschaft, als etwas wirklich Bestehendem reden, und nur thörichte Bermessenheit, die in Landkarten und Militärtabellen die Zukunst zu enthüllen wähnt, da sie doch nicht einmal die Gegenwart versteht, dereinstige Gesahren bieser Art als unausbleiblich ankündigen kann;
- 2) daß, wenn Europa in seiner bamaligen Zerriffenheit und Ohnmacht bas Joch Napoleons zu brechen, und seine ber scheinbaren Bollendung ziemlich nahe gerückte Oberherrschaft zu stürzen klug und start genug war, es auch wohl Rathschläge, Mittel und Kräste finden wird, um einer neuen Suprematie, wenn irgend ein Machthaber, von gleichem Wahnsinn ergriffen, banach streben sollte, vorzubeugen;
- 3) daß endlich, wenn wir auch verzagt genug waren, um die Möglichkeit einer abermaligen Unterjochung einzuräumen, hierin kein Grund liege, die, von welcher wir glücklich befreit sind, zu bedauern, und daß wir folglich » die Thranen « über die Niederlage feines helben bem herrn von Pradt und seinen gleiche gesinnten Freunden ausschließend überlaffen muffen.

Daß übrigens ber Verfasser ber Histoire de l'ambassade de Varsovie, ber Observations sur la guerre d'Espagne und anderer noch in frischem Andenken lebenden Schriften, wo Napoleon bald als ein von Ehrgeiz wahnsinniger Tyrann, bald als ein europäischer Don Quirote, bald als ein Jupiter Scapin geschildert wird, den Muth hatte, jest zu schreiben, que c'étoit au prosit de l'Europe qu'il se lança contre la Russie, und bald nachber (S. 106) noch stärker: Il n'en vouloit pas à la Russie pour elle même, mais pour l'Europe. — Ce n'étoit ni l'ambition ni la haine, qui le poussoient contre la Russie; il n'étoit animé que par un sentiment Européen etc. — hierüber mag er sich zunächst mit seinen französischen Lesern und Kritikern absinden, deren einige auch bereits gegen ihn verhängt haben, was Rechtens war.

Die Lage biefes Staates wirb mit fichtbarer Soweben. Borliebe fur beffen jetigen Regenten, überhaupt fehr gunftig, und fogar glanzend geschilbert. La politique a rétabli l'ordre · de la nature, et ce que les Gustave-Adolphe, les Charles X, les Charles XII n'auroient pu faire, un Français appelé à ce trône, l'a exécuté. La Suède lui doit d'avoir acquis une assiette inebranlabelletc. Die Eroberung von Norwegen, beffen Werth ben bes verlorenen Finnlands bei weitem überfteigen foll, wird nicht allein als eine Sauptwohltat für Schweben, fondern auch ale ein entschiebener Bortheil fur Europa, und, was bas befte ift, felbit fur Danemart gepriefen. Schweben foll berufen fenn, von nun an einen weit größern Ginflug als zuvor auf bie europaischen Angelegenheiten zu gewinnen. Die Beschrantt= heit ber innern Rrafte bes Staates icheint bem Berfaffer auf feinem erhabenen Standpunkte vollig entgangen zu fenn; auch werben biefe ohnehin fonell genug machfen und bluben, fobalb nur - bie Befreiung Amerita's vollenbet ift. Elborabo werben fich fofort golbene Strome auf alle Bolter ber Erbe, vorzüglich aber auf bie feefahrenben Rationen bes Rorbens von Europa ergießen. La révolution de l'Amérique Espagnole,

désormais inévitable, a l'air d'être faite pour ces peuples. Was last sich zu solchen Traumereien sagen?

Danemart wird ebenfalls, jur Entichabigung für allen erlittenen Berluft, auf die un fehlbare Emancipation ber fpanifcen Rolonien verwiesen. Sogleich als es mit biefer im Reinen ift, wird bie Oftfee viel michtiger werben, als alle inbifche Meere, und Danemart bas Borgebirge ber guten Soffnung weit hinter Ropenhagen ift jum vornehmften Stapelplat fich zurücklaffen. bes unermeflichen Sanbels, ber unverweilt zwifchen Amerita unb Rufland aufgeben muß, jum Mittelpuntt ber größten Gefcafte ber Erbe bestimmt. - Wer follte ber ebeln banifchen Ration eine folde Aussicht nicht von Bergen gonnen und munichen! Aber welcher aufgeflarte Dane wird fich an biefem Luftichloffe ergoben, beffen erfte Grunblage (bas Beitere gar nicht zu ermahnen) tros aller Phantaftereien bes bern. von Prabt, burch hunbert noch unerforschliche Conjuncturen, mit bem Milchtopfe ber Rabel gleiches Schickfal haben fann.

Bei Gelegenheit von Danemark wird ber Wiener Congrest (wie bereits in ber frühern bemfelben gewidmeten Schrift geschehen war) hart barüber angelassen, daß er nicht hamburg und Lübeck in banische Besitzungen verwandelte! Bor Zeiten meint hr. von Pradt, hatte man allenfalls der hansestädte bedurft; jest wären sie unnütz geworden! C'etoit une des kautes du Congrès, que la gravité des autres a empêché de remarquer, et qui s'est cachée dans la foule.

Rönigreich ber Nieberlande. — Gine abermalige harte Strafpredigt für ben Congreß von Wien, baß er bem Gebiet bieses neuen Staates nicht die gehörige Ausbehnung gegeben, wozu er sich freilich burch seine frühern (bei ber Länbervertheilung begangenen) Fehler, die ihm hiet mit heftigkeit von Neuem vorgeruckt werben, die Mittel abgeschnitten habe. In dieser Diatribe, bie sich fast mit jedem Abschnitt reproducirt, können wir dem Bersfasser nicht folgen. Die Beschlüsse, auf welchen die gegenwärtige politische Ordnung in Europa beruft, sind jest kein Gegenstand

müßiger Polemit mehr. Das Endurtheil darüber bleibt ben Staatsmannern und Beschichtschreibern späterer Zeiten vorbehalten. In sebem Falle wird es, wie es immer ausfallen mag, aus gründlichern und tiefern Quellen geschöpft senn, als bie oberssächliche Kritit bes fru, von Pradt, ber, so viel Febern er auch über die Sache schon verschrieben, doch nicht einmal ben fattischen Zusammenhang berselben richtig gekannt hat.

In Bezug auf bas Ronigreich ber Nieberlande hat ber Berfaffer felbit bafur geforgt, feinem Tabel alles Bewicht zu rauben, indem er die Garantie ber Sicherheit biefes Staates in Umftanbe und Berhaltniffe fett, bie mit feiner geographischen Ausbehnung Wir citizen bie Stelle um fo lieber, als nichts gemein haben, fie eine ber finnreichften bes gangen Buches ift. »Die Grundla= gen biefes Staates haben bie nothige Festigfeit. Er fteht in ber erften Rlaffe ber Staaten vom zweiten Range. Er barf nichts von Frankreich befürchten; bas mare ein gemeiner Gebante. barf nur feine Lage richtig beurtheilen, um fich über bengleichen eitle Beforgniffe hinweg zu fegen. 3m jegigen Buffunde von Europa, mit ber immer gesicherten Sulfe Englands, feines Erichafferd, und Preußend, seines Nachbarn, muß er sich gegen Frantreich volltommen gebectt fühlen; Frantreich wird nicht bie Gefahr eines allgemeinen Rrieges laufen, um ihm einige Quabratmeilen Bebiet zu entreißen. Um über bie Dieberlande zu fiegen, mußte es gang Europa bezwingen konnen; bie Armee biefes Sonigreichs ift nicht bloß in Belgien und Solland; fie befindet fich in allen-Barnisonen bes Continents und in allen Safen pon England; feine Berichanzungen find, nicht bloß in ben festen Platen, bie feine Brenge beschützen; fie find in allen Arfenalen von Europa, Die bei ber erften Bewegung Frankreiche" gegen biefen benachbarteit Staat, ihren gangen Borrath von Berftorungsmitteln gegen und ausspeien murben. «

Wenn es sich so verhalt - und glücklicherweise verhalt es fich so - mas hatte benn ein Zumachs von Gebiet biesem König- reich für wefentlichen Nuten gestiftet? Ginen Staat vom erften

Range hatte man nie baraus bilben tonnen; seine Sicherheit, seine Starte, seine besten Bertheibigungsmittel hatte es immer ba finden muffen, wo es sie jest findet: in seiner Stellung gegen bie benachbarten größern Machte, und in ber Beisheit seines politischen Ganges. Die Rheingrenze hatte es weber gegen Frankreich, noch gegen Teutschland starter gemacht.

Preußen. Dieser Abschnitt ist fast nichts, als ein langes Webe! über die unpolitische Reconstruction der preußischen Ronardie zur Zeit des Wiener Congresses. » Eine leidige Abstraktion, «
eine » aus den Wolken gefallene Legitimität « — so nennt der Berfasser die Gründe, welche den Congress bestimmten — hat diese Macht (première ligne de désense de l'Europe contre les noirs torrens que le Nord enserre dans ses flancs) um den Besit von Sachsen gebracht. » Jahrhunderte sind zu kurz, um solche Fehler zu bejammern. «

Da ber Gegenstand langft ericoppft mar, fo ftanben bem orn. von Prabt nur noch emphatifche. Gemeinplage, und fuhne Uebertreibungen zu Bebote. Bir richten baher unfere Aufmertfamteit nur auf bas, mas uns bas wichtigfte fceint, auf bie politischen Schluffolgen, Die er aus ber jetigen geographischen Lage bes preufischen Staates zieht. Er bruett fich barüber fo aus, als mare es in allem Ernft Die Pflicht bes Congreffes gemefen, bei feinen Territorial-Anordnungen vorzüglich, mo nicht einzig, auf Franfreichs Convenienz Rudficht zu nehmen. politique, voulez-vous unir - séparez, loignez; voulezvous séparer — rapprochez. C'est ce que l'on a fait pour la Prusse, à l'égard de la France, en venant l'établir à ses portes, Gang als hatte bie engite Bereinigung zwifchen Preußen und Franfreich bas Sauptaugenmert bes Congreffes fenn Er entwickelt feine Gebanten noch beutlicher: » Preugen bieffeit, und Preugen jenfeit bes Rheins ift nicht mehr baffelbe für Frankreich: und biefe verberbliche Ueberfiedlung hat beibe ohne Bunbesgenoffen gelaffen. Franfreich tonnte feinen andern haben als Preugen, Preugen feinen andern als Frantreid; ihre Berührung

bat bas Band zwifden ihnen gerriffen. . Benn, aus frangofifden Befichtepuntten betrachtet, Diefe Bemertungen auch volltommen gegrundet maren (welches wir weit entfernt find einguraumen), fo erflarte bies boch teinesweges, wie und marum Dachte, bie von gang anbern , und vermuthlich von entgegengefesten Befichte= puntten ausgingen, wie und warum England, Rugland, Defterreich. Teutschland, nach einer rein frangofischen Unficht hatten verfahren follen. In Bezug auf Preußen felbft ift bas Raifon-Wenn Preugen bei feiner Recon= nement ofine alle Bebeutung. ftruction über fonft nichts zu flagen hatte, als bag ihm burch ben Befit ber Rheinprovingen bie Alliang mit Frankreich ent= zogen worden fen, fo murbe Gr. von Pradt fich fein Beileib füglich haben erfparen tonnen. Denn bag Preugen teinen anbern Bunbesgenoffen haben fonnte als Franfreich, wird Dr. von Pradt bei ber geringften Ueberlegung mohl felbft nicht burchtu= feben magen. Auch legt er es nicht fonberlich barauf an, inbem er, mit gewohnter Inconfequeng, gleich nachher über bas heutige Berhaltnig zwifden Preugen und Defterreich fich folgenbermagen vernehmen läßt: La présence de la Russie sur la frontière des deux puissances a rendu nécessaire l'une à l'autre, et comme inséparables ces anciennes rivales. n'essaiera plus d'invasion sur le Corps germanique, on ne reverra plus de guerre de Bavière (Beld ein Schmerz!). Ce ne seroit que dans le cas d'une éruption violente d'ambition de la part de l'Autriche, cas improbable, que la Prusse auroit à se séparer d'elle; jusques là elle ne doit songer qu'à s'y tenir fortement attackée. — Folglich lassen sich boch für Preugen noch andere Bundniffe benten, als bas mit grantreich; und wenn gleich in ber heutigen Lage ber Dinge, Dant bem gemeinschaftlichen Friebend= und Freundschaftsbanbe, welches eine aufgeklarte und eble Politit um bie Gefammtheit ber großen Machte gefdlungen hat, von Separat-Bundniffen überhaupt nicht bie Rede fenn tann, fo mochte boch wohl unter veranderten Umftanben, und wenn Europa je wieber in getrennte Maffen gerfallen

sollte, die enge Berbindung Preußens mit Desterreich (und Teutschland), die hr. von Pradt selbst als forthin nothwendig, in seiner beschränkten und besangenen Ansicht, aber nur als einen traurigen Nothbehelf zu betrachten scheint, sür Preußen die ehrenvollste, weiseste, sicherste und dauerhafteste von allen seyn; und wir scheuen und nicht, hrn. von Pradt die Bersicherung zu geben, daß über biese Wahrheit im heutigen Preußen teine Berschiedenheit der Meinungen mehr obwaltet.

Desterreich. Das Gemälbe, welches ber Berfasser von ber österreichischen Politit aufstellt, von ihrer überlegten Gleichsörmigteit, von ihrer ruhigen Beharrlichteit, von ihrer unerschütterlichen Standhaftigteit im Unglücke, von bem Reichthum ihrer materiellen Mittel u. f. f. ist, nach Abzug einiger bichterischen Syperbeln, treu und wahr genug; und obgleich burch ironische Schatzungen häusig gedämpst, von der Hand, die es zeichnete, nicht ganz zu verschmähen. Das Kolorit ist zu grell, als daß mir uns auf einzelne Züge einlassen könnten, die überdies in praktischer himsicht von keinem Belang sind.

Der Abidnit von Desterreich liefert unter anbern auch bie erfte lange Stanbrede über bas Schickfal Italiens, und bie Ungerechtigfeit und Graufamteit berer, bie biefes icone Land sau emigen Teffeln « verbammten. Wir fagen, bie erfte, weil es beren in ben folgenden Rapiteln noch gehn andere, alle gleichen Inhalts, Nichts ift zweckloser und ermudenber als biefe Tiraben; und ob man gleich bei gewiffen Schriftstellern nicht zu viel nach Bemeggrunden forfchen barf, fo ift es bod in ber That fcmer zu errathen, mas ben Berfaffer fo anhaltend auf jenes abgenutte Thema zurudführen tonnte. Einem Staliener mochte ber Munich, Italien unter einer nationalen Regierung zu einem Gangen vereint zu feben, vergonnt feyn; ihn zu belehren, mas die Ausführung biefes Buniches von jeber unmöglich gemacht bat, batte man gern einem feiner aufgeklärtern Landsmanner überlaffen. Dr. von Pradt aber ift fein Staliener, und mar von diefer Seite meder berufen noch berechtigt, feine Lefer, ba er ihnen nichts

Renes zu sagen wußte, mit unnühen Rlageliedern zu belästigen. Welcher heilfame oder nachtheilige Einfluß von einem unabhängigen italienischen Reiche auf bas Staatenspstem von Europa überhaupt zu erwarten gewesen ware — bas war eine Frage, die im Kreise seiner Betrachtungen lag, die er aber nicht einmal aufgeworfen, viel weniger beantwortet hat. Es blieb ihm also nichts übrig, als empfindsame Deklamationen und gallenbittere Elegien, beren rednischer oder poetischer Werth gering ist, und woraus Niemanden weber Bortheil noch Belehrung erwächst.

Bir fonnen diefen Abidnitt nicht verlaffen, ohne eines ber auffallenbiten Beispiele von des Berfaffers unverzeihlicher Unwiffenheit in Dingen, Die tein biplomatifcher Lehrling ungeftraft ignoriren burfte, nahmhaft zu machen. Sudem er von ber gegenmartigen Ausbehnung ber öfterreichischen Mongroie fpricht, fagt er (6. 93): Elle occupe tout l'espace entre le lac de Constance et Belgrade, entre Aléxandrie sur le Tanaro, et les frontières de la Turquie. Und gleich barauf (S. 95): L'Autriche est maitresse de l'Italie. L'état de Venise, le Milanez - l'Aléxandrie sont ses domaines directs, Parme Wenn es hiebei bliebe, fo fonnte man enddoit lui revenir. lich noch, mit driftlicher Radficht, eine vorübergebenbe Berftreuung ober Berirrung ber Feber vermuthen. Wenn nem aber 6. 204 liefet: Depuis Alexandrie jusqu'à Palma Nuova l'Autriche s'appuie sur une chaine de forteresses; und gar 6. 206: Aléxandrie, ancien apanage du Piémont, étoit defénsif peur cet état; dans les mains de l'Autriche il est ouvertement offensif contre le Piement. 11nd S. 207: La maison de Bourbon n'avoit pas de moindres droits sur Parme que celle d'Autriche sur la Toscane; pourquei retablir l'une. et tenir l'autre eloignée - so ergibt sich ohne weitern Zweis fel, baf biefer machtige Publicift bas baus Defterreich im Befit von Aleffanbria glaubt, und bag er von bem Traftet von 1817, vermöge beffen bie Bergogthumer Parma und Viagenza nach Ablen ben ber jetigen Regentin an eine Bourbon'iche Linie gurudfallen.

nie gehört haben muß. hiernach läßt sich ungefähr bestimmen, wie es mit seinen geographischen und statistischen Kenntniffen von Ländern, wie das spanische und portugiesische Amerika, stehen mag, und welches Bertrauen die darauf gegründeten Spekulationen verdienen.

Das teutide Reich. Der 3med biefes Abiconittes mar augenfcheinlich nur ber, und verlaffenen Teutschen zu Gemuth gu führen, welch ein überschwengliches Glud Rapoleons Protectorat für und mar, und wie bitter mir es noch bereuen merben, einen folden Schutengel verloren zu haben. Luftig zu lefen ift, wenn ber Berfaffer - gleich forrett in Gebanten und Ausbruck - fagt: La hauteur de la protection étoit compensée par sa solidité. - Ueber ben teutschen Bund geht er leicht und flüchtig bin, er fceint von ihm weber Gutes noch Bofes zu wiffen. Bas ihn am meiften frantt, ift, bag bie weftlichen Bunbesftaaten nicht aufhören wollen, fich gegen Franfreich zu verschanzen. » Es wird noch so weit tommen - fagt er mit ber größten Unfculb - bag man fich gang von einander ifoliren, fich gar nicht mehr errreichen fonnen wird. "Alles, meint er, auch bie Bunbebarmee ziele barauf ab, nicht gerade Frantreich zu erobern, ihm aber jeben Einfluß auf teutsche und Continentalpolitit überhaupt zu versperren, worm von nun an nur Rugland, Defterreich und Preugen regieren. C'est ce triumvirat, qui décidera de topt sur le continent.

Frankreich. Diesen Abschnitt eröffnet ein in das lächerlichste Pathos gekleideter Stoßseuszer: Oh douleur! Il faut retrouver comme reléguée dans une extrémité de l'Europe (so wird die alte Grenze Frankreichs bezeichnet!) comme exilée, comme exclue, la puissance qui pendant quinze ans venoit de donner (statt avoit donné) le mot d'ordre à l'Europe. Napoléon qu'as-tu fait de nous? Que l'avions-nous fail, pour te voir enrichir d'objets, qui nous avoient couté si cher, ceux qui désormais vont peser sur nous? — In gleichem klassischen Styl wird von Napoleon, nachdem noch kurz zuvor sein allum-

fassender Gest, seine erhabenen und uneigennütigen Plane für die Freiheit der Welt, dis zum himmel erhoben worden waren, gesagt: Napoléon étoit la clef de la voute. Jamais plus grands interêts ne reposèrent sur une tête; jamais tête ne parut en moins sentir l'importance; par cet oubli (sic!) le monde, et l'esprit humain se sont trouvès compromis. Nicht alles im Buche ist so geschrieben; aber wahrlich, hr. von Pradt kann von Glück sagen; zwei oder drei Stellen von diesem Kaliber wären sonst hinreichend gewesen, einen Schriftsteller in Frankreich auf immer zu stürzen; er hingegen begehrt, wie man versichett, einen Sit in der französsischen Akademie.

Der Berfaffer will nun von bem politischen Syftem Frant-Bu bem Enbe macht er, obgleich bie Rubrit reichs handeln. Frantreich nur eine Unter-Abtheilung fenn follte, zwei neue Saupt-Abschnitte, und überfchreibt ben einen Chap. III. Ancien systême de la France sur le continent, ben anbern Chap. II. (?) Nouveau système de la France sur le continent. Unordnung in ber äußern Dekonomie entspricht bie Unordnung in ber innern vollkommen. Alles läuft wild burch einander. Wenn man vom alten Syftem unterrichtet zu werben geglaubt, fieht man fich ploglich in bas neue verfest und umgefehrt. nimmt bie Continentalpolitit, ber biefe Abichnitte ausbrucklich gewidmet ichienen, einen geringern Plat barin ein, als bie Seepolitit. - Wir werben, fo viel bie chaotifche Methobe es gulaft. einen summarischen Ueberblick bavon geben, und nur bei ben Sauptfägen verweilen.

Anienne politique de la France. — Das Bündniß mit Desterreich im Jahr 1756 foll der Urquell alles Uebels gewesen seyn; von da soll die Auflösung der politischen Ordnung in Europa, und großentheils die Revolution abstammen. Bekanntlich hat jener wichtige Absprung von dem alteren französischen System, der den Traktat von 1756 herbeisührte, in Frankreich jederzeit starke Gegner, doch auch geschickte Bertheibiger gefunden. Nach umserer Ueberzeugung war das damals ergriffene System im

Ìŧ

ľ

ď.

le

10

Grunbfat (wenn gleich nicht immer in ber Anwendung) richtig berechnet, ben Bedürfniffen ber Zeit, und bem wahren Intereffe Frankreichs, bas auf bem festen Lande nichts mehr zu fürchten hatte, burchaus angemeffen. Die Gründe diefer Ueberzeugung würden wir, wenn hier der Ort bazu ware, gegen die ganze Favier'sche Schule rechtsertigen zu können glauben; mithin konnte herr v. Pradt, ber nur ein schwacher und verworener Rachhall biefer Schule ift, sie nicht in und erschüttern.

Doch bies gehört ber Bergangenheit; feitbem Defterreich Belgien verlor, hat Frantreich mit biefer Macht teine Berührungspuntte; es tann fie weber in Teutschland noch in Italien mehr erreichen. Deutschland, bie Schweig, bie Rieberlande, find auf lange Beit gegen Pranfreich verschloffen. C'est la suite nécessaire de toute domination perdue. La crainte donne à l'ingratitude (ein gludich gewähltes Wort!) le vernis de la prudence. Wie es fich mit Preufen verhalt, lernten wir bereits in . einem früheren Abschnitte. Sier wird biefe Macht, bie, wie oben verfichert worben war, »nachbem fie Frantreich verloren, teinen Bunbesgenoffen mehr finben tonnte, " über ben letten Puntt . agnalich beruhiget. Im Fall einer Entzweiung mit Desterreich ift Aranfreich freilich nicht mehr im Stanbe, Preugen zu Sulfe gu tommen; mais celle-ci avec la partie de la confédération germanique qui lui appartient, sera toujours assez forte contre l'Autriche: car la Prusse aura toujours des Altiés en Allemagne et l'Autriche n'en aura jamais. Bir maden bloß auf ben zuversichtlichen Drakelton aufmerkfam, mit welchem folde Abgefcmacktheiten wie politische Fundamentalfate angetun= bigt werben; mehr barüber zu fagen, mare unnüß.

Auch mit Schweben und Danemart hat Frankreich auf bem Continent nichts mehr zu schaffen, besto mehr aber zur See. Die Magnetnadel wird nicht stärker vom Pol angezogen, als Frankreich von ben nordischen Mächten des zweiten Ranges.« La France est la Capitale des Neutres; als ob es in Friedendzeiten Neutrale gabe, und als ob Frankreich in Seekriegen,

worin es felbst friegführenbe Racht ift, die Sauptstadt ber Reutralen fenn tonnte!

Im Süben von Europa sieht es für Frankreich, nach herrn v. Prabt, nicht besser aus, als im Norden. Italien ist ihm auf allen Punkten unzugänglich geworden. Die Berbindung mit Spanien war vor der Revolution eine unnüße Last; jeht würde sie verderblich senn. Die theuer bezahlte Bourdonsche Familien-Mianz hat Frankreich zu keiner Zeit Bortheil gestistet. (Bei dieser Gelegenheit wird über die Schicksale dieser Allianz in Neapel sehr wichig bemerkt: Il y avoit entre les murs de cette ville et l'arsenal de Portsmouth, un pacte de terreur, capable d'annuller tous les pactes de famille.) Nach des Bersasses Ansicht müßte eine enge Gemeinschaft mit Spanien, wenn der fortdauernde Nationalhaß sie auch zuliese, dennoch sorgsältig vermieden werden. Sie würde nur Spanien gegen seine Kolonien verstärken; und nichts wäre ein größeres Unheil sür Krankreich und Europa.

Bulett führt und herr v. Prabt noch in bie Zurtei; aber auch bort blüben teine Rofen mehr für Frantreich; auch bort haben Ruffen, Defterreicher und Englander fich alles Ginfluffes bemachtiget, und ben alten Bunbesgenoffen ber Pforte verbrangt.

Das Resultat ber traurigen Musterung ist also, daß sich Frankreich in feiner jetzigen Lage von allen politischen Werbindungen, und von aller politischen Wirksamkeit ausgeschlossen sindet. Wir haben keinen Grund, das Gegentheil zu behaupten. Wie es dahin gekommen, weiß herr v. Pradt so gut als wir; und wir müssen zur Steuer der Wahrheit bemerken, daß er sich an verschiedenen Stellen mit Offenheit und Billigkeit darüber erklärt. Warmn aber, da philosophische Betrachtungen ihm sonst so geläufig sind, läßt Er hier nicht ein Paar lehrreiche Worte sallen, um seinen Bandeleuten zu zeigen, wie gering, in unsern Zeiten besonders, der wahre Werth des sonst so einer richtigen Schätung der Dinge, Frankreich dubei verliert, wenn es fremde Rabinette nicht

für feine jebesmaligen Privatzwecke nach Billfur ftimmen, beare beiten, und lenten tann, und wie leicht fich ein eitler Bortheil, bem ohnehin jebe aufgetlarte Regierung immer mehr und mehr freiwillig entfagt, verschmerzen läßt? Wenn ein Staat, fen es burch feine eigene Rraft, wie Frantreich; fey es burch ben Sout, ben feine Stellung in einem Bleineren ober größeren politifchen System ihm gewährt, für feine eigene außere Sicherheit nicht gittern barf, mas braucht er weiter, um groß, ober, wenn bies feine Bestimmung nicht mar, um gludlich zu fenn? Rur, mas er felbft fich zu geben vermag. Bon, biefer Ueberzeugung find in unferen Tagen alle mahren Staatsmanner burchbrungen; und wenn es je einen Zeitpuntt gab, mo politische Combinationen und biplomatifche Umtriebe entbehrt werben tonnten, fo ift es ber, in welchem wir und befinden." Der einfache Charafter bes europaifchen Friebensbundes folieft alle alten Rabingtelunftflucte aus; fein herrschender Ginfluß, ein biplomatischer fo wenig als ein bewaffneter, findet barin Statt; gemeinschaftliches Recht, gemein= fcaftliche Ordnung, und wechfelfeitige Unterftutung jeder Art, find feine einzigen 3mede.

Mit solchen Beruhigungsgründen aber, benen ber ebelfte und beste Theil ber französischen Nation gewiß aus vollem herzen beisstimmt, ist herrn v. Prabt nicht gehient. Jum Troft für jene verwundeten Gemüther, in welchen sein: Oh douleur! O Napoléon qu'ast-tu fait de nous! wiedertont, zieht er plötlich ben sinstern Schleier hinweg, und erheitert die öde Gegenwart burch bas Schauspiel ber glanzendften Zufunft.

Dies von allen Puntten bes Continents zurückgestoßene, isolirte, ohnmächtige Frankreich soll nämlich nichts besto weniger, in einer andern politischen Sphäre, fortdauernd der Mittelpunkt und bie Achse von Europa bleiben. Die Natur der Dinge weiset biesem Staat den ersten Plat in dem System der Seemächte an. Großbritanniens unerträgliches Uebergewicht bestimmt ihn, zwingt ihn, in diesem System den Vorsit zu übernehmen. Der, Bustand des europäischen Continents hat Frankreich zur absoluten Unthätigkeit verdammt; es muß sich auf einer andern Seite schadlos halten; und so (ba man nun einmal nicht leben kann, ohne zu wirken, zu cabaliren und zu herrschen) tritt es forthin an die Spite — ber großen Opposition gegen England.

Der Gang, ben herr v. Pratt in biefer neuen Laufbahn nimmt, ift vielleicht noch feltfamer, als bas Biel, welches er verfolgt.

Aurs erfte liefert er ein eben fo phantaftifches als ichauberhaftes Bild von ber brittifden Gee-Suprematie, ein Bilb, nach welchem man gladben follte, bie gange civilifirte Welt fey an Sanden und Zugen gefeffelt, und England fowebe, wie ein gewaltiger Raubvogel, über Deer und Land, um allenthalben ungehinbert und ungestraft feine Beute zu verfclingen. Bas von bergleichen Rarritatur = Gemalben überhaupt zu halten ift, mas fie, besonders im Zeitpuntt eines allgemeinen Friedens, wo bie Worte Seeherrichaft und Seeunterthanigfeit alle Bebeutung verlieren, mo ber fleinfte handelnde Staat in und außer Europa mit England gleiche Freiheit, gleiche Rechte, und im Berhaltniß feiner Rrafte fogar gleiche Bortheile genießt, gelten, mas vollends in ber jehi= gen Lage ber Dinge, wo bie brittifche Regierung mit fichtbarer, faft angftlicher Sorgfalt jeben Schein eines Unspruches auf willfürliche Borrechte, ober unbefugte Unternehmungen vermeibet, ber Rlage über brittifche See-Tprannei auch nur ben leiteften Bormand barbieten tonnte - überluffen wir bem Rachbenten unferer Lefer.

Weiter ergibt sich, nach herrn v. Prabt, baß gegen biesen Welt zertretenden Roloß, wodurch freilich die ungeheure Gesahr schon um ein Großes vermindert senn wurde — von Cabix bis Archangel, alles, was Schiffe und handel besit, insgeheim verbunden, verschworen, gerüstet und zum Aufstande bei der ersten guten Gelegenheit bereit ist. Dies, vermöge der Natur ber Dinge unzerstörbare Bündniß aber muß Frankreich beseelen und ausbilden. Und wie das? Frankreich muß nicht nur jede Contestation mit England sorgsältig vermeiben, sondern auch nie dem v. Genp Schriften. V.

Bebanten, fich mit biefem Geeriefen meffen zu wollen, Raum geben. Es muß ben thörichten Bunfc, feine verlorenen Rolonien wieber zu erlangen, ein für allemat aufgeben, auch auf bie wichtigste von allen, St. Domingo (obgleich autrefois son Pérou) Bergicht leiften und mit ben Regern (ble bort fo menfchlich regieren!) Freundschafte - Trattate Schließen, ja felbft bie wenigen ibm noch übrig gebliebenen oft- und westindifchen Besigungen, als Gegenstande, bie jeden Augenblick ihm entriffen werben konnen, mit volltommenfter Gleichgilligfeit behandeln. - Dan fragt mit Befremben, wie benn ein folder Bang gum Biel führen, wie benn auf folche Beife die frangofische Marine, Die boch bie Grundlage bes anti brittischen Bunbes feyn foll, je wieber aufleben tonnte? Aber wer fo fragt, tennt bie große Univerfal-Linttur nicht, womit herr v. Prabt alle gefellichaftliche Rrantheiten gu beilen, Die brittifche Seemacht, gum Bohl ber Welt, gu fturgen, und Europa auf ben höchften Gipfel bes Reichthums und ber Macht zu führen verspricht. Bon Amerita geht bas Beil aus; borthin muß Franfreich feine Blicke tehren Cear son avenir est la!); die Butunft ift hoffnungelos, arm und beengt, wenn es auf ben europaifchen Continent (wo Riemand mehr Luft hat, fich hofmeistern oder beherrschen zu laffen) eingeschränkt febn foll; bort bingegen öffnet fich ein unermeffliches Felb. Die Rorbamerita zuerft, und bann, wenn bie beillofe Politit, Die immer noch bie Unabhangigfeit ber fpanifchen Rolonien verzögert, aufgegeben feyn wirb, mit bem gangen Continent von Gubamerita, muß Frankreich fich aufs innigfte vereinigen, um vor allen Dingen bie Freiheit ber Deere, nachher - mas ferner gemunfcht werben fonnte, zu fichern. Dur rafch gur Sache gefchritten ! Fort mit aller "politique sentimentale et consanguine!" Je fcneller man bie Unternehmungen ber Infurgenten zu einem gludlichen Ende beforbert, befto ficherer tann man auf ihre Dantbarteit, auf ihre ausschließenbe Anhanglichkeit rechnen. Alsbann, und nachdem man fich aller eigenen Rolonien, eines unnugen Ballaftes vollends entichlagen, bat, tritt ber große Bund gegen

England in Thatlgteit. Die beiben hauptmaßregeln, von benen er ausgehen muß, sind: 1. auf ben eigenen Ruften alles in ben wirtsamften Defensivstand zu setzen, und 2) alle Reere mit Schwärmen von Freideutern zu bedecken, bie ben brittischen handel zerstören werden. — Frankreich, auf sich allein reducirt, könnte immer noch keinen klügern (und menschenfreundlichern) Entschuß fassen; in Berbindung mit Amerika, und mit dem Norden von Europa (vermöge der magnetischen Anziehungskraft), aber ist dies der Weg, auf welchem es balb, nicht nur die Meere befreien, sondern auch (zur Freude aller Länder und Böller) »seine verlorene Ueberlegenheit in Europa wieder gewinnen kann« (S. 180).

Es ist nicht bas erfte Mal, daß herr v. Prabt biese ausschweisenbe Plane zum Besten gibt; auch ist er, leiber, nicht ber
einzige Schriftsteller, ber seinen Scharffinn und seine Einbildungstraft daran übt. Doch so beutlich, so vollständig, so durchgeführt bis auf ben Schlußatt bes Schauspiels — nämlich, da alle geraben Wege verschlossen sind, auf einem Umwege »die verlorne
Dberherrschaft über Europa« wiebet zu erlangen, — sind sie bisher noch nicht ausgesprochen worben. Zum Glücke ist die Ungereimtheit ber Mittel fast noch größer als die Frevelhaftigkeit ber

Wenn herr v. Pradt, seitbem er die Unabhängigkeit ber spanischen Kolonien zum Lieblingsthema seiner Beredtsamkeit gewählt hat, nicht für alle Bekehrung unempfänglich geworden ware, so mußten ihm langst über seine kuhne Prophezeiungen die ängstlichen Strupel aufgestoßen seyn. Er mußte wissen, wenigstens ahnen, daß ber so sehnlich von ihm gewünschte Untergang ber spanischen herrschaft in Amerika, noch bei weitem nicht so unausbleiblich und unwidersprechlich gewiß ist, als er, bei einer höcht oberstächtigen, mehr als mangelhasten Renntniß bes innern Bustandes ber spanischen Provinzen bereits vor mehreren Jahren gewähnt und verkündigt hat. Er mußte wissen, daß noch auf keinem Puntte jener weiten Erbstäche der Kamps der Parteien zu

irgend einem Resultate gebieh, welches man vernünftiger Beife einen Ausgang nennen fonnte; bag bas Schictfal von Carracas mit bem Schicffal von Peru, obgleich eins fo unentschieben, als bas andere, in gar teinem Busammenhange fteht; baf Derito Sahrhunderte lang von Spanien regiert werben fonnte, wenn auch Buenos-Apres und Chili, nach einer langen Reibe erschöpfenber Rriege, gulett ihren Abfall behaupten follten. Er mußte begreifen, baf zwifden ben ebemals brittifchen, burch geographifche Lage, Berfaffung, Gefetgebung, Inftitutionen, gleichformige Rultur und ungahlige Lotalumftanbe natürlich verbundenen, und überdies gur Unabhangigteit fast erzogenen Rolonien, und ben burd weite Wilbniffe, furchtbare Gebirgefetten, gefeste Meere, burch einen unbefiegbaren Bufammenfluß von bbviliden und moralischen hinderniffen getrennten spanischen Provingen nicht ein Schatten von Aehnlichfeit Statt findet; baß es in Rordamerita nur Gine Revolution gab, ber Erfolg Gines Rrieges über bas Schickfal bes Gangen entschieb, mahrent in Subamerita gehn Revolutionen ausbrechen, und hundert fleine Schlachten gewonnen und verloren werben fonnten, ohne baf irgend' etwas Bleibendes baraus hervorginge; bag endlich felbft, wenn alles geschähe, mas herr v. Prabt im weiffagenben Beifte vorausfah, und Spanien jeder hoffnung beraubt, auf immer #ach Europa verwiesen, ja auch hier fo gut als vernichtet mare, nichts besto weniger eine lange, unabsehliche Reihe von Jahren verfließen mußte, ehe fich in jenen fowach bevölferten Regionen, in jenen zur Gelbftfanbigfeit fo wenig reifen, mit fich felbft fo menig einigen, von feinbfeligen Glementen, bie nur in ferner Dberherricaft ihren Bereinigunge= und Ruhepuntt fanben, gerriffenen, in unverföhnliche Raften gespaltenen Lanbern, auch nur Gin unabhangiges Reich, in republitanischer ober monardischer Form bilben, feine menfoliche Dacht aber, und teine menfoliche Runft aus Gubamerita Ginen Rorver bereiten tonnte.

Je schwieriger bas Wert ift, wurde herr v. Prabt vielleicht erwiebern, besto bringenber bas Beburfnif, es buch fremben

Beiftand gn erleichtern; benn bag bie Bollenbung beffelben gum Bohl ber Belt nothwendig fen, glaubt er langft unumftöglich erwiefen gu haben. Dies hindert uns aber nicht zu fragen, ob benn Frantreid fich in ber Berfaffung befindet, bag es ben Infurgenten burch unmittelbare Mitwirfung, b. h. mit bewaffneter Sand beiftehen tonnte? Ober ob er fich berechtiget fühlt. au hoffen, es wurde bem frangofischen Rabinet, wenn es fich nur gur mahren bohe ber Grundfate binaufichwingen wollte, ein Leichtes feyn, ben fpanifchen Sof zur freiwilligen Bergichtleiftung auf Amerita-ju bewegen? Der ob fich mit ber minbeften Bahricheinlichkeit erwarten läßt, baß bie Regierung ber Rorbameri-Fanischen Staaten irgend einer unfinnigen Befreiunge-Expedition bie Sand bieten murbe? Die Befonnenheit und Klugheit, mit welcher biefe Regierung bisher in allem, was auf bas Berhaltnif zwischen Spanien und ben Rolonien Bezug hatte, zu Berte ging, rebet einer fo vertehrten Erwartung ficher nicht bas Wort. Der große Plan bes herrn v. Prabt fleht alfo beim erften Schritte fcon ftill; es ift fcwer zu vollenden, wenn man nicht einmal bie Mittel hat, anzufangen; und bis es feinen Freunden in Subamerita gelungen fenn wirb, fich felbft, und ohne frembe bulfe, zu emanciviren, werben wohl alle übrigen frommen Bunfche vor der Sand ruben muffen.

Geseht aber auch, die Lodreifung sammtlicher spanischen Kolonien vom Mutterlande sey früher oder später unsehlbar gewiß, wie steht es mit den überschwenglichen Bortheilen, die Frankreich daraus ziehen soll? Worauf ist die hoffnung gegründet, daß diese neuen Republiken oder Monarchien, oder Föderationen, sich vorzugsweise an Frankreich schließen, oder gar, etwa zur Befestigung ihrer noch wankenden Eristenz, zur Beförderung ihres aufblühenden Wohlstandes, der gewagtesten aller Combinationen, einem antibrittischen Bündniß beitreten würden? Der Bersasser bemerkt selbst, und wiederholt mehr als einmal mit der lebhaftesten Unruhe, England habe bereits alle Maßregeln ergriffen, um in Südamerika sesten Fuß zu sassen, und, wenn Frankreich nicht

fonell einen entfcheibenben Entfchluß ergreife, fo werbe England allein bei ber Befreiung ber fpanischen Rolonien gewinnen, und alle anbern Europäer baraus verbrangen. In folgender Stelle geht et noch weiter: Si la prospérité de l'Angleterre est déjà une espèce de phénomène, il faut s'attendre à la voir grandir encore dans des proportions incalculables par l'évènement prochain qui doit avoir l'influence la plus décisive sur les destinées de tous les peuples du monde. La liberté de l'Amérique prépare un nouvel avenir à l'univers, et lui ouvrira des sources de richesses encore inconnues parmi les hommes. L'Angleterre - ne peut manquer d'y avoir la meilleure part. Son industrie, son activité, ses capitaux lui donnent les premiers droits à leur partage. L'Améri-, est devenue son magasin etc. etc. Auch von allem Schwulste falfcher Poefie entfleibet, ift bies eine Darftellung, bie eben nicht nach einem beporftebenben Ruin ber englischen Seemacht fcmedt, noch auf irgend eine ber glangenden Wirtungen beutet, welche bie Revolution von Gubamerita für Franfreich haben follte. v. Prabt icheint zwar ber Meinung zu fenn, baf burch weinen fcnellen und enticheibenben Gutichlug von Seiten Frantreichs « bem allen noch eine andere Wendung gegeben werden fonnte; was aber unter einem folden Entschluffe zu verfteben fen, fand er . nicht für gut, uns auch nur errathen zu laffen.

Und wenn dann zulest, um die fabelhaftesten Boraussehungen auf einen Augenblick anzunehmen, der gesammte amerikanische Sontinent, vom St. Laurenz-Flusse bis an das Cap horn, und bex magnetisitrte Norden von Europa obendrein, sich mit der Residenz der Neutralen (la capitale des Neutres) verbände, um England einen Todesstoß beizubringen, mas würde Frank-reich, was würde Europa, was würde Amerika dabei gewinnen? Wie kann ein ersahrener Schriftsteller, der seit zwanzig Jahren die Weltverhältnisse im Großen beobachtet hat, noch heute, und im tiessteu Frieden, das alte abzenuste Kriegslied von der Freisbeit der Meere wieder anstimmen? Wie kann ein philosophicender

Publizift, und ber fich viel barauf zu Gute thut, gemeine Boturtheile zu verachten, bie Berftorung bes brittifchen Sanbels, einen ber fcrecklichften Schlage fur Die Menfcheit, taltblutig veranstalten wollen, blog um bem Chrgeiz einiger unzuhigen Ropfe einen Zeitvertreib zu ichaffen, ben fein Baterland theuer genug Und wie fann ein driftlicher Staatsmann bezahlen würde? bem muthwilligsten und frevelhafteften aller Rriege noch einen bohern Grad von Abicheulichfeit geben wollen, indem er (von einer Seite menigftens) alle vollerrechtliche Waffen verbannt, und bie Schate ber civilifirten Belt einer Borbe von Seeraubern preisgibt? - Schon jett ift, leiber, biefe Rlaffe von Feinben, feitbem jeber Rebellenhauptmann feine eigenen Freibeuter und Raperfoiffe ausruftet, fur Schifffahrt und Sandel furchtbar genug; und wenn bie großen Seemachte nicht bald (felbft auf bie Befahr eines Bruches mit herrn v. Prabt) zu ben fraftigften Dagregeln fcreiten, fo wird jener verberbliche fleine Rrieg, ber, weit mehr als bie Unternehmungen ber Barbaresten, alle Meere und Ruften bebrobt, bas erfte fühlbare Befchent fenn, womit bie noch ungeborene fubameritanifche Freiheit Die Bolfer ber Erbe begruft.

Der Wunsch, die französische Seemacht und alle mit ihr verwandten Zweige ber Industrie und bes Reichthums neu aufblühen zu sehen, ist natürlich, vernünftig und gerecht; kein aufgeklärter und wohlwollender Europäer kann ihn tadeln. Nie
aber wird ein einsichtsvoller französischer Machthaber, der ohne
Leidenschaft verfährt, und den wahren Bortheil seines Landes
versteht, diesen Zweck durch die Mittel zu erreichen suchen, die herr
von Pradt theils aus seiner eigenen verirrten Phantasie, theils
aus Napoleons unmittelbarer Berlassenschaft hervorzog. Fast
auf jedem Schritte wird er vielmehr das Gegentheil von dem
thun, wozu diese halsbrechenden Rathgeber ihn aufsordern. Er
wird vor allen Dingen durch jede zweckmäßige Anstrengung, welche die Staatsträste zulassen, die französische Marine (von beren
Bustand, gleich als ob das eine Nebensache wäre, Hr. von
Pradt uns kein Wort sagt) wieder beleben, die häsen und

Schiffswerfte botiren, ber Seefahrt und bem Seehanbel burch . Rreiheit und Sout und, wo es fenn muß, burch thatige Unterftugung neuen Schwung geben. Er wird fich nicht in gefahrvolle Unternehmungen ober in Rriege fürzen, um verlorene Rolonien wieder zu erobern; aber er wird bie, welche Franfreich geblieben find, mit größter Sorgfalt pflegen und bewahren; und weit entfernt, über bie herrlichfte feiner ehemaligen Befigungen, mit ben Salbwilben, welche fie verwuften und tyrannifiren, in fdimpfliche Unterhandlungen zu treten, Die Wieberherstellung ber frangofischen herrschaft auf St. Domingo ftete im Auge behalten, um bei ber erften gunftigen Conftellation, felbft mit bedeutenben Opfern, bie einzige in ber jegigen Lage ber Dinge für Franfreich nublice Waffenthat zu vollbringen. In ber convulfivifden Bemegung ber fpanifchen Rolonien wird en bie Mittelftrafe einer weifen Reutralitat zu beobachten wiffen und weder bie Plane ber Infurgenten, beren gludlichfter Ausgang, bei bem tiefen Duntel, bas über ihren innern Berhaltniffen und ihrer Butunft fcwebt, boch nur von hochft zweifelhaftem Werthe fur fie felbit, und für bie Menfcheit feyn wurbe, beforbern, noch bie Regie= rung in ihrem übelberechneten Biberftanbe gegen billige Forberungen und unerlägliche Mobifitationen eines hochft fehlerhaften Bermaltungefpfteme beftarten. Ueberzeugt, bag jenen unglude lichen Lantern mit ber Freiheit eben fo wenig, vielleicht noch weniger gebient mare, ale mit bem Buftanbe, worin fie fic fruber befanden, und ber ihnen nie wieber aufgedrungen merben barf, wird er allen Ginflug ber Familienpolitit (fo febr auch or. v. Prabt bagegen eifern mag) aufbieten, um ben fpanifchen Dof zu milben Gefinnungen und heilfamen Entschluffen zu bewegen, und fo einen Frieden ju fliften, ber für Amerita und für Europa bestimmt und ohne allen Bergleich wohlthatiger fenn wurde, als ber endliche Sieg ber einen ober ber andern Partei, wenn er aud vor einem halben Sahrhundert entichieden werden tonnte. Ueberzeugt, bag bie Seeherrichaft ein leeres Phantom ift, und bag Frantreich und England, ohne alle mechfelfeitige Befahr,

im besten Flor neben einander bestehen können, wied er die Ueberlegenheit der brittischen Seemacht, so lange sie Frankreich auf
keinem Punkte seindselig berührt, ohne Aurcht und ohne Eisersucht
und ein abenteuerliches Bundniß gegen den brittischen Sandel,
als eine Maßregel, die, wenn sie auch ausssührbar wäre, nur
gemeinschaftliches Verderben über Sieger und Besiegte verbreiten
würde, betrachten. Und da die Unabhängigkeit seines Landes,
der höchste Zweck aller rechtmäßigen äußern Politik, hinlänglich
gesichert ist, von keiner fremden Macht bestritten, selbst von einer
ungerechtern Coalition nicht ungestraft verlest werden könnte, so
wird er auf den eiteln, vergänglichen, immer gefahrvollen Ruhm,
dem übrigen Europa Gesehe vorzuschreiben, ohne alle Betrübniß
Berzicht thun.

Chap. II. (Soll heißen: Seconde section du Chap. III.) Nouveau système de la France sur le Continent. — Rein größrer Contrast, als zwischen ben eben zerglieberten wilben Ent-würfen, und ber bescheibenen und resignirten Gesinnung, bie biefer Abschnitt zur Schau tragt.

Das Loos ift geworfen. Frankreich muß fich forthin mit einer rein befensiven Stellung begnügen; bei ber geringften angreifenden Bewegung bat es ben Wiberftand bes gesammten Europa zu erwarten. Das Syftem ber Machte fteht ein für allemal Lubwig XIV. und Napoleon maren bie Bater beffelben. Sie haben fo lange baran gearbeitet, Frantreich gum Gegenstande bes Schreckens ju machen, bag man fich julett vereiniget hat, es ganglich aus zuschließen. Gie haben alle Belt gezwungen, und mit Mauern zu umgieben, und burch Laften zu erbrucken, gemeinschaftliche Plane in Bezug auf uns zu Unter allen politifden Ibeen und politifchen Dagregeln, mit benen fich Europa beschäftigt, ift teine, worüber bie Meinungen und Buniche gleich formiger maren. - Benn man Frantreich auch fruh ober fpat gegen irgend eine anderweite Befahr ju Gulfe riefe, fo murbe man bennoch bamit aufhoren, es wieber in feine jegigen Grengen gu brangen. -

Beranderung ift fcmerghaft; aber man barf fich nicht barüber verblenden; auch nicht vertennen, baf fie bas nothwendige Refultat bes gegenwärtigen Buftandes von Europa war- (S. 183).

Aus diesen Prämissen zieht der Versasser den richtigen Schluß, que dans cette position un système de neutralité et de modération est le seul qui convienne à la France. Franterich tann sur sich tann sur sich bestehen; es tann alle Bedürsnisse entbehren; der Versasser empsiehlt ihm sogar la fuite de toute alliance (vermuthlich continentale) und meint, wer seiner Hülse bedürstig seyn möchte, werde sich wohl, in tempore utili, darum melden.

Dies ift fo freimuthig und billig gesprochen, als man es von einem frangofischen Schriftsteller nur immer erwarten ober verlangen fonnte; und gegen bie aus ber heutigen Sage Frantreichs gezogenen Regeln für bie Bufunft wird bie gefundefte Politit nichts ju erinnern finden. Dichts befto weniger burfen wir fragen: Warum, wenn bas bie mabren Gefinnungen bes Srn. v. Pradt find, marum und wozu fo viel brobenbe Anftalten zu abermaligen Ummalgungen, Berichmörungen, und Rriegen? Barum fett er die fernften Belttheile in Contribution, Frankreich eine neue Oberherricaft zu bereiten? War es je erlaubt einen Dop= pelfinn zu vermuthen, fo muß es hier ber Kall fenn. Und fo viel ift einmal völlig gewiß: entweber fr. v. Prabt treibt burchaus mit feinen Lefern ein unauffanbiges Spiel; ober bie Resignation, Die in Diesem Rapitel herricht, ift erheuchelt, und im hintergrunde feiner Gebanten bleiben alle bie Batterien aufgepflaugt, womit er, bei ber nachften gunftigen Beranlaffung, Die eingebilbete Erniebrigung Frankreichs ju rachen, und ben Frieben ber Belt aufs Reue ju gerschmettern hofft.

Chapitre IV. Division du Midi de l'Europe. — Ein Abschnitt, ber nichts als mußige Wiederholungen aus bem vorigen, erneuerte Seremiaden über Italien, und Digreffionen über die frühere Geschichte von Spanien und Portugal enthält, womit wir unfre Leser billig verschonen.

England. (Gine Art von Rachtrag zu ber division du

midi!) Auch über biefen Artifel tonnen wir und fing faffen. Bann ihn ein Anderer, pur in weniger enthufiaftifchem Lone, und ohne bie beigemischten groben Uchertreibungen, gegen frn. p. Brabt gefdrieben hatte, fo murbe man ihn als Antwort auf Die frühern feindseligen Erklarungen gelten luffen. Denn hier Aieft alles von Lob und Bewunderung über. 3mar mit fichtbarem Reibe, boch aus voller Bruft, wird bie grofartige und confequente Politit erhoben, Die England feimen Ginfluff in allen Erbtheilen verschafft hat. Der bespotische Drut, ben es nach Srn. v. Prabt gegen bie andern Bolfer und Stauten ausubt, wird freilich babei micht vergeffen; aber bie vermeinten Beweise find in politischer und commergieller hinficht gleich übel gewählt. L'Angleterre, séparée du continent a toujours tendu a le diriger en opposition avec sa rivale, la France - Elle me teléreroit pas qu'un coup de canon fut tiré en Europe sans sa permission; on la verroit accourir pour arreter tout empiétement propre à rompre l'équilibre. — Die Triebe febern eines folden Softems mag man fuchen, wo man will, mag fie Ebeimuth ober Eigennut, Stantellugheit ober herrichbegierbe nennen; die Birtungen, fo wie fie hier von einem Reinde gefchilbert werben, bleiben biefelben; und mo liegt bas Berberbliche? "Seber Unternehmung entgegen zu freten, bie bas Gleichgewicht ftoren wurbe, " ift eine Politif, Die teinen beeintrachtigen tann. und die ihre Rechtfertigung in fich felbst tragt. Was aber bie commerzielle Uebermacht betrifft, fo findet fich, que l'Angleterre opulente d'industrie et de richesse — est surtout employée à fomenter le commerce, dont elle-même est le fruit; elle lui prête un appui continuel - wobei bem ebenfalls andere, ba aller Sanbel wechfelfeitig fenn muß, fo gang folimm nicht fahren konnen. Benn bas die Berbrechen Englands alle find und ber Berfaffer icheint teine weitere vorrathig zu haben , wohn bem ein allgemeiner Rreugzug gegen biefen Staat? Und wenn wirtlich (wie hier mit brobender Prophetenstimme angefunbigt wird) im Laufe ber Jahre ober ber Sahrhunderte, bie

wachsende Macht ber Nordameritanischen Föberation England überflügeln sollte, wird ber Continent von Europa dadurch machtiger,
ober reicher, ober glücklicher werben?

Chapitre V. Comparaison de l'ancien ordre politique avec le nouveau. — Chapitre VI. Esprit de la politique actuelle. — Diese beiben Abschnitte können nicht von einander getrennt werden; benn um ben einen zu versteben, ober zu ergänzen, muß man beständig ben andern zur hand nehmen; und bloß burch bie Unordnung im Bortrage sind zwei Rapitel aus Einem geworben.

Der Berfasser hat in biesem Theile ber Schrift, in seiner Manier, bas Aeußerste gethan. Auf ungefähr fünfzig Seiten hat er eine Masse von Widersprüchen versammelt, die fast allem menschlichen Scharssinn Trot bieten. Es ist nicht leicht, in diese Irrgange nur so viel Ordnung und Licht zu bringen, als nöthig ist, um zu sehen, mit welcher Keckheit der Berfasser seine Leser von einem Ertrem ins andre schleubert, und mit wie schnöbem Leichtsinn er in jedem Augenblick niederreißt, was er im vorherzgehenden ausgebaut zu haben schien. Da jedoch in diesen Kapiteln das Haupt und Endresultat seiner Weisheit, die Summa aller seiner Lehren enthalten, und überdies der Gegenstand derselben von großer Wichtigkeit ist, so dürsen wir uns die mühsamste Zergliederung nicht verdrießen lassen.

Nach herrn v. Prabt war ber auszeichnende Charafter bes alten europäischen Föberativ = Systems — bas Gleichgewicht zwischen ben vornehmsten Mächten. Richt zwar, wie er bemertt, ein Gleichgewicht im strengeren Sinne bes Wortes, als welches zwischen Staaten so wenig wie zwischen Einzelnen, bestehen tann; jebe große Macht aber hatte neben sich, ober gegen sich über, eine ober mehrere von gleicher Stärte, wodurch sie selbst in Schranzten gehalten, und die Freiheit der übrigen gesichert ward. Es gab allerdings auch in diesem System präponderirende Staaten; aber es gab teine ausschließend präponderirenden, teine, welche die andern in den Zustand wirklicher Unterwürsigkeit

verfetten, und fie nöihigten, ihre einzige Rettung in immermahrenben Bunbniffen zu fuchen.

Dagegen ist bas Charafteristische ber neuen Ordnung ber Dinge — die Abwesenheit jenes Gleichgewichts, und der allgemeinen Schuswehr, die es barbot. Zwei toloffale Staaten erheben sich heute über Europa, Rußland und England. Beide drücken es von zwei entgegen gesehten Seiten; sie umklammern es, sie belagern es, sie lassen ihm weder Ruhe noch Rast (ils l'enserrent, ils l'assiègent, ils ne lui permettent ni repos ni sommeil). Europa ist zu einer vollständigen Unterwürfigkeit (vassalité) verbammt; "die Tagesbesehle müssen in St. Petersburg und London eingeholt werden; sie von Paris zu empfangen war bequemer."

In biefer unnatürlichen und gepreften Lage ber Dinge (estift immer noch herr v. Prabt, welcher redet) find Desterreich und Preußen durch eine eiserne Nothwendigkeit an einander geschwiedet; sie durfen sich bei Todesftrase nicht mehr trennen. Gine ahnliche Nothwendigkeit zwingt alle teutschen Staaten in die engste Gemeinschaft zu treten; alle alten Rivalitäten haben ein Ende. — Ueberhaupt wird sich forthin jeder Continentalkrieg (wie jeder Seekrieg) in Bündniffe auslösen, weil die Gefahr von Scizten ber beiden vorherrschenden Mächte so überwiegend ist, daß nur durch Bündniffe ihr widerstanden werden kann.

Das Schlimmste ist, baß jene furchtbare Praponderanz, und bas baburch erzwungene Berhaltniß sammtlicher Staaten, nicht etwa (wie in frühern Fallen) bas Wert einzelner hervorragender Menschen, sondern ber Natur ber Dinge ist, gegen welche Niemand sich aufzulehnen vermag. Diese Natur ber Dinge hat bas heutige Staatenspstem so gestellt, daß es teine andere Garantie barbietet, als den guten Willen der Regierenden. Dans le sond, l'Europe n'a plus de-garantie, que la Sainte Alliance; car voilà où elle en est réduite.

Die Parallele zwifchen bem alten und neuen Zuftanbe von Europa war, wie aus biefen treuen Auszugen beutlich erhellt,

nicht zum Borthell bes letten gemeine; und wenn hiemit die Sache geschloffen ware, so mußten wir freisich bus alte politische Systeme, ja, wie sich weiterhin zeigen wird, sogar bas Napoteonsche lebhaft zurud wünschen. Die Sutmuthigkeit bes heren v. Prabt
ift aber mächtiger als seine Logit; und bald wird er die mit ber
einen hand willkurlich erschaffnen Besorgniffe, mit ber andern
wieder zu begraben wissen. Doch ehe wir ihn gegen sich felbst
austreten lassen, wollen wir unfre eigenen geringen Kräfte an feiner Darstellung versuchen.

1. In feben Befipuntte ber neuerne Gefchichte bat es vorherrichenbe (praponderieenbe) Machte in Europa gegeben; und was man bas Spftem bes Gleichgewichts nannte, war flets bie Maxime, ober bie wirkliche Erifteng einer planmäßigen Bereinigung Dehrer, in ber Abficht, Die Praponberang Einzelner gu verhindern, det ben Fortidritten einer bereite erworbenen Ginhalt zu thun. Die fammtlichen Rriege bes fechgehnten, febengebnten und achtzehnten Ichrhunderts bis gem Utrechtet Krieben, auch noch einige ber fpatern, ja felbft bie, wenn gleich lange verfehlten, welche Die frangofische Revolution veranlagt hatte, waren Probutte folder Bereinigungen, balb gegen bas Uebergewicht ber bfterreireichischen Macht, balb gegen bas ber Spanifchen, balb gegen bas ber frangofifden gerichtet. Daß bamais jeber großen Racht eine andere von gleicher Statte gur Seite, ober gegenüber geftanben batte, ift notorifch falfch, und bie Unterfcheibung gwifchen vorherrichen ben und ausichließenb vorherfchenben Staaten michts als eine Sophisterei. Musschließenb vorherrichenb sollen, nach Sen, v. Prabt, Diejenigen genannt gu merben verbienen, » welche alle übrigen in einen Buftand wirklicher Unterwerfung verfeben, und fie groingen, ihr Beil in beftanbigen Bunbniffen zu fuchen. « Benes (Die wirrliche Unterwürfigfeit) war nie ber gall, und wirb Reiner vorhetrichenben Macht (bis auf und fann es nie fenn. Rapoleon, und auch biefem offenbar nur febr unvolltommen, und fehr vorübergebenb) ift ed gefungen, bie übrigen in Bafallen gu verwandeln, und Eutopa formfich und regeimaffig ger

THE W.

unterioden. Und fo lange bieles Europa ein aus mehrern, burch Abstammung, Sprache, geographifche und politifche Abrunbungen gefdiebenen, babei aber ungefahr gleichetultivirten, gleichefelbftfanbigen , und gleich-friegerischen Rationen gusammen gefehtes Sange feyn wird, tann ein Buffand wirklicher Suprematie, fo wenig in ber Bestalt einer Zweiherrschaft, ja fo wenig in ber einer Bierober Fünf-herrichaft, als in ber einer Alleinherschaft über uns verhangt werben. - Daf aber bie Schwachern genöthiget find, ihr Beil in Bundniffen gut fuchen, ift teinem Beitalter befonbers eigen, und mar im alten Spftem gerabe nicht mehr und nicht weniger ber Kall als im neuen. Die ausschließend praponberirenben Machte muffen wir alfo bem herrn v. Prabt, als feine Erfindung gurudgeben, und und mit bem (fclechtweg) praponberirenben begnügen, bie wenigstens teine Erfindung unferer Beit find.

2) Die Schilberungen bes Berhaltniffes, in welchem nach orn. v. Prabt bas gefammte Europa gegen bie beiben toloffalen Mächte ftehen foll, ift beinahe zu abgeschmacht fur eine ernfthafte Rritif. Bie gering muß ber Mann von feinem Publitum benten, ber es zu überreben glaubt, bag Rufland und England bie gange übrige Raffe unabhangiger Staaten , vollstänbig beherrichen. umtlammern, belagern, ihnen weber Rube noch Raft gonnen?' - Rufland und England find allerbings praponderfrente Stuaten; in welchem vernünftigen, in welchem ettraglichen Ginne aber burfte man fie bie einzig praponberirenben nennen? Und met (außer gr. v. Prabt) follte es magen, gegen allen Mugenfchein gu behaupten, bag bie nicht praponberirenben Staaten fich in einem Buftanbe von Bafalten-Abhangigtent befanden? - Ginem Frangofen fleht es gang befonbere folecht an, von ausfolieffenber Praponberang anderer Machte zu fprechen. 3hm fann nieft unbefannt fenn, und Sr. v. Prabt hat es oft genug in Erinnerung gebracht, baf felbft, nachbem Fruntreich feine neneften Erobernngen verloren bat, ber große Bund ber europaifden Machte fic nur eben ftart genug glaubt, Diefem einen Staate bas Gegengewicht

- zu halten. Folglich muß Frankreich an und sür sich gewiß ein praponderirender Staat, und gewiß nicht der geringste von dieser Rlasse seyn; ein Sat, den auch noch Niemand bezweifelt hat. Der Unterschied zwischen heute und gestern ist nur, daß die Parole (le mot d'ordre) nicht mehr in Paris eingeholt werden dars; welches, wie Hr. v. Pradt mit kindlichet Naivität bemerkt, »weit bequemer war. Da aber Frankreich nie zugemuthet worden ist, sie auf einem andern Punkte von Europa einzuholen, so wäre es wohl billiger und bescheidener, vorauszusehen, daß überall keine mehr ausgegeben wird.
- 3. Ueber bie eiserne Mothwendigkeit, bie Desterreich und Preußen mit Teutschland zusammenschmiebet, haben wir und bei einer frühern Beranlassung bereits erklärt. Man sollte glauben, die Welt sey aus ihren Angeln gehoben, weil eine Masse von Staaten, welche die Natur der Dinge diese Lieblingsgöttin des hrn. v. Pradt durch tausendjährige Bande mit einander vereiniget hatte, in veränderten Formen wieder zusammentritt, und ihre künstige gemeinschaftliche Sicherheit durch gemeinschaftliche Beschlüsse zu begründen sucht. Bon allen einzelnen Beweisen der Zweckmäßigkeit und Trefflichkeit des heutigen europäischen Förderativ = Systems ist das gerade der stärkste. Ueberhaupt scheint der Versasser nur die See-Bündnisse, durchaus aber nicht die Continental-Bündnisse zu lieben; im tadelnden Tone bemerkt er, daß künstig alle Kriege des guerres d'alliance seyn würden, welches doch weder tadelhaft, noch bedauernswürdig, noch neu ist.
- 4. Die heilige Allianz ift weber bie einzige noch bie unmittelbare Garantie bes gegenwärtigen politischen Systems. Die Bürgschaften, auf welchen bieses System zunächst ruht, sind bie von sämmtlichen größern und kleinern Mächten abgeschlossenen Benträge, und bie in biesen Berträgen, ober in andern feier-lichen Aften von gleicher Kraft ausgestellten, von allen Theilnehmern anerkannten bestimmten völkerrechtlichen Grund fage. Dies sind bie positiven Garantien; bie Urfunde, der man ben ehrwürdigen Namen der heiligen Allianz beigelegt hat, ist eine wechselseitige

perfonliche Berpflichtung ber Souverans, biefe Grunbfage und jene Bertrage beilig ju halten; fic hat ben fur fich bestebenben positiven Barantien, nur eine neue moralifche und religiofe Sanction verlieben, und ift in fo fern allerbings bie bochfte Garantie. Das ist bie mahre Berfaffung bes europäischen Gemeinwesens, auf bie mahre lebenbige Ratur ber Dinge, auf Ordnung, Gerechtigfeit und Chrfurcht vor Gott gegrundet, über feichten Tabel, und ohn= \ machtigen Spott hoch erhaben. Europa genießt unter biefer Berfaffung gugleich bie Bortheile bes alten und bes neuen politifchen Die Clemente bes Gleichgewichtes find in eben ber Bolltommenheit, vielleicht, weil fie einfacher geworben, in noch größerer vorhanden als fonft; und ein Bundniß gegen bie Ueber= macht murbe heute nicht fcmerer zu fliften fenn, ale in irgend einer Epoche bes fiebzehnten ober achtzehnten Jahrhunderts. Solche Bundniffe aber entbehrlich zu machen, ben Uebeln, Die nur burch fie geheilt werben tonnten, von fern ber vorzubeugen, und bie Eintracht zwischen ben unabhangigen Staaten, Die man fonft nur burd Baffengewalt, ober Rabinetetunfte gefichert glaubte, burch Beranftaltungen von höherer Art zu verburgen - bas mar bas Biel aller Bestrebungen, bas war bas offene und boch taufenb= faltig vertannte biplomatische Bebeimnif ber besten Staatsmannet unferer Beit. Alle Menfchenwerte find verganglich; alle Bertrage tonnen übertreten, alle Grundfate verlett, alle Gelübbe gebrochen werben; baf aber je ein politifches Syftem beffere Grundlagen und murbigere Garantien gehabt hatte, als bas jegige - barüber lagt und ohne Furcht ben Ausspruch ber Bufunft erwarten.

Bon biefen Betrachtungen kehren wir nun wieber, nicht ohne ein unbehagliches Gefühl, zu hrn. v. Prabt zurud; aber auch sein Zeugniß hat seinen Werth, weil, wenn es für die jestige Ordnung ber Dinge günstig ausfällt, gewiß kein Berbacht ber Parteilichkeit ober ber Borliebe barauf haftet. Wer hatte nach seiner bittern, brohenben, finstern Kritit die folgenden Erklärungen vermuthet? — Wir geben sie, bamit nichts von ihrem Nachbrucke verloren gebe, in seinen eigenen Worten:

En se rappelant les principes des guerres continuelles, qui ont agité l'Europe, on ne retrouve rien dans l'état actuel des choses, qui l'expose aux mêmes conflits. — Toutes les causes des guerres du dix-huitième siècle manquent dans celui-ci; la matière contetieuse est épuisée. La fiixation et la simplification des intérêts en ont comme tari la source. Elles feront éprouver aux songeurs politiques le désespoir de ne pouvoir remuer la masse immense des intérêts entrelacés entre eux q'uil faudroit ébranler à la fois pour produire un mouvement sensible. Par consequent l'Europe est vouée à un état de fixité et d'immobilité permanente. On peut dire d'elle avec le poëte: stat mole sua (p. 243).

Ferner: Le tems des agitations est passé. La tempête Européenne est calmée. Une force irrésistible assigne à chacun ce qu'il a pu en retirer. — Devenus tous également pierres de l'édifice, ils doivent rester à la place, à laquelle la main de l'architecte les a placés; enchainés par la prudence, comme par la foiblesse. A vingt-cinq ans d'agitation succèderont de longs jours de tranquillité (p. 251).

Endich: Ainsi par un détour inattendu comme invraissemblable, ce sera du sein de la guerre la plus vaste et la plus acharnée, que sortira la plus longue paix dont elle ait joui (p. 277).

Bu weiterer Bekrästigung so erfreulicher Aussichten führt ber Berfasser noch eine Menge von Nebenumständen an, welche sür die Dauer bes Friedens in Europa sprechen; als: die allgemeine Erschöpfung der Finanzen — (bei welcher Gelegenheit einer der beiden Kolossen unversehens in einen Abgrund fällt: La charge de sa dette est telle, qu'elle ne suppose pas plus d'hypothèque possible que d'acheteurs; elle n'a aucune valeur vénale ni acquérable, die englische Staatsschuld! — et la conduit chaque année vers un nouvel abime) — die persönlichen

Gefinnungen ber Souverans — bas Streben aller Bolfer nach friedlicher Industrie, Berbefferung ihres Zustandes u. f. f.

Doch, gleich als murbe ihm vor feinen eigenen Geftanbniffen bange ober als wohnten wirklich zwei Menfchen in ihm, wovon ber eine verwunfchte, mas ber andere nicht umbin fann ju preifen legt fich ber Berfaffer mitten in feiner beruhigenden Darftellung bes gegenwärtigen Systems, bie hochft unnute Frage vor: ob bie Form bie Napoleon bem europäischen Staatengebaube zugebacht hatte, bem allgemeinen Intereffe bienlicher gewefen mare, als bie jest bestehende, und beantwortet fie fo, bag ber Borgug bes Da= poleonischen Planes fofort aus jebem Borte hervorspringt. Sein Wert, fagt herr v. Prabt, habe freilich noch manche Lucke, und manche fehlerhafte Stelle gehabt, bie aber verichwunden fenn murben, wenn man ihm Beit gelaffen hatte, es zu vollenben. fich murbe er bloß Franfreich, Belgien, Solland, uud alles, mas am linten Rheinufer liegt behalten haben; Stalien und Spanien hatte er ben Seinigen überlaffen; ber Rheinbund, Preugen, bas Bergogthum Baricau, Defterreich und Illyrien (gerabe in biefer Ordnung werben fie aufgestellt) hatten ble glorreiche Bestimmung gehabt, die Bormauern bes frangofifchen Reiches gegen bie vorwarts ftrebente Barbarei bes Morbens zu bilben. Ueber bie Sanfestabte und Rom, bie er nur als Borpoften, ober aus augenblicklicher Erbitterung in Befit genommen, wurbe' anderweitig verfügt, fogar bas Großherzogthum Berg - ber -westphalischen Monarcie einverleibt, und fo alles aufe fconfte und zur allgemeinen Bufriebenheit geordnet worden feyn. Augleich ber Bergangenheit und ber Gegenwart fpottenb, fest er bingu : Dans ce plan, il est vrai, la suprématie étoit du côté de la France; mais celle-la étoit moins menaçante (nachdem sie alles icon verschlungen hatte!) et plus remediable, que celle de la Russie (bie noch nie eriffirt hat!) Bum Unglucke, fahrt er fort, fand fich in biefem Plane tein Plat fur England, und ber große Mann sah ein, que sous peine de mort il falloit triompher d'un ennemi, qui seul entre tous avoit su apprécier

sa position, ses côtés valnérables et les moyens de le blesser; und als er (aur gerechten Abndung eines fo fcweren Bergebens, übrigens aber) saus rein europalichen Motiven, bie nur Sag und Rurgfichtigfeit vertannten ,« eben barum befcaftigt war, jener rebellifden Macht bie letten Streiche zu verfeten, ließ Europa fich burch bas verboppelte Allarmgefchrei ber brittifcen Regierung verleiten, ihre Sache fur bie feinige ju halten, und ftand (gegen feinen Wohlthater) auf. Jest, ba Englands Anftrengungen weinen nur gu glücklichen Erfolg gehabt haben, wird man mohl inne werben, was biefe herrliche Befreiung Ccette merveilleuse liberation) getoftet, was man babei gewonnen hat, nein Jod mit bem anbern gu vertaufden, und aus wie vielen Grünben es nothig ift, ben gerftorten Plan fo weit er fic noch austühren läßt, wieber aufzunehmen; mithin benn bas mare bie unmittelbare Folge - allen vorhin aufgezählten Bortheilen, ber Bereinfachung, ber Festigfeit, ber Ruhe, "bem langften Frieben, ben Europa je genoffen haben wird, mit heroifoer Gleichgültigfeit zu entfagen.

Aus biefem Labyrinth von Wiberfpruchen eignen wir und ju, mas ber Bahrheit gebort, und laffen herrn v. Pradt mit bem übrigen ichalten, wie es ihm beliebt. Der allenthalben in feine Lobfpruche verflochtene giftige Tabel bes neuen politischen Syftems, fein unvertennbarer Unmuth über ben Schiffbruch ber Unternehmungen Rapoleons, alle Seiltangerfünfte feiner falfchen Diglektik, alle Rreug= und Querzuge feiner nie errothenden In--confequeng, vermogen nichts wiber bie Geständniffe, welche bie. Epibeng ber Thatsachen und ber Resultate ihm abgebrungen hat. - Wir überschaften bas Gute, bas und zu Theil geworben ift, nicht; wir überlaffen uns keiner taufchenben hoffnung auf leichte und forgenfreie Tage. Bir vertennen ben Charafter unferer Beit nicht; es ift eine Zeit gemaltiger Gabrung, gefahrvoller Aufgaben, schwindelnber Uebergange, raftlofen Birtens und Gegenwirtens. Eins aber ift gewonnen, fo weit ber wenschliche Blick mit ben Burgicaften ber Gegenwart ausgeruftet, bie Wahrscheinlichkeiten ' ber Zufunft umfassen kam. Die an fern Berhamisse ber Staaten sind auf lange hinaus geordnet und befestigt; ber politische Friede in Europa ist, mehr als er es seit Jahrhunderten war, gesichert; und was auch das fernere Schicksal des einen und des andern Bestandtheils dieses bewegten Körpers seyn mag, das System, welches das Ganze zusammenhalt, der Geist, der es gebildet hat, und ber fordauernd darüber waltet, wird auch dem Einzelnen oft eine willtommene Zuslucht in der Noth, und stets einen Ruhepunft darbieten.

Chapitre VII. Affaires générales à venir. Die ersten Borte Diefes Rapitels werben hinreichen, und einer weitern Bergfiederung beffelben zn überheben. Dans l'état requlier, olese trouvent les affaires de l'Europe, on n'apperçoit dans son sein rien qui soit de nature à devoir troubler la paix dont elle jouit. Pour loi trouver un objet d'occupation générale (wir haben beim britten Abfchnitt gefehen, mas ber Berfaffer bierunter versteht) il faut sortir de son enceinte, et porter ses regards sur l'Amerique. hierauf folgt bann ein fehr überfluffiger Radtrag von Rlagen über bie fchlechte Politit ber Sofe, bie an ben fübameritanifchen Unruhen nicht Theil nehmen mogen, - Betrach= tungen über die allgemeine Gelbnoth in Europa (bie ber Berfaffet mit vieler Elegang une stangurie generale nennt, und bie nach feinen tiefen Ginfichten in bie politifche Detonomie von. bem Lage an aufhören muß, wo bie ameritanifchen Sanbel - als wenn bie fogenannte Beldnoth nur baher rührte! - beendigt feyn metben) - und heftige Ausfalle gegen bie fpanifche Politit. Alles in ber Battung von Bieberholungen, bie man auf gut Frangofich rabâchage nennt!

Chapitre VIII. Déclarations die Congrès d'Aix-la-Chapelle. Der Berfasser eröffnet seinen Festzug gegen biese Deslarationen mit einer eben so feinen, als glaubwürdigen Anet-bote. Ein teutscher Publicist soll einst gesagt haben: »Ce qui est clair est Français; ce qui n'est pas elair est Allemand.« Der Name bieses geistreichen Mannes wird nicht

genannt; es muß ein feltfamer Publicift, und ein feltfamer Zeutscher gewesen fenn.

Die Deklarationen von Aachen waren, nach herrn von Prabt, zwar »in ber Sprache ber Mäßigung und ber Moral-abgefaßt; aber es fehlt ihnen schlechterbings an Rlarheit und Präcision; sie haben eine Tenbenz zum Mysticismus, »ber in ber Politik bieselbe Wirkung hervorbringt, wie ber Ossanismus in ber Literatur; « sie erinnern zu sehr an die heilige Allianz, die ein wisiger Spötter (biesmal aber nicht herr von Prabt) l'apocalypse de la diplomatie genannt hat.

Nach solchen Anklagen burfte man allensalls eine motivirte, mit einigen Beispielen belegte Kritit bes Styls jener Deklarationen erwarten; eine Arbeit, die aus den handen eines Mannes, der seine Sprache mit so ausgezeichneter Reinheit, Klarheit und Bünbigkeit schreibt (wie fast alle in diesem Artikel angeführte Stellen, und hundert andere nicht angeführte noch mehr beweisen), besonders lehrreich gewesen seyn könnte. Diese Erwartung aber blieb unerfüllt. Nicht eine der fernern Bemerkungen des herrn v. Pradt trifft den Styl der Deklarationen, sie sind sämmtlich gegen den Inhalt gerichtet; und es ergibt sich am Ende, daß der Jorn des herrn v. Pradt nur deshalb so sehr gegen diese Aktenstücke entbrannt ist, weil er eine Menge von Ausschlüssen darin vermist, die sie, nach seiner Reinung, nothwendig enthalten sollten.

Er lobt ben Geift, in welchem die Deklarationen geschrieben worden, er lobt die erhabenen Gesinnungen ber Souverans, in beren Namen sie ergangen sind; er lobt besonders, daß sie der seit 1813 bestehenden Quadrupel = Allianz ein fünstes Mitglied beigesellt haben, und verfällt also von neuem in den unverzeih= lichen Irrihum, der oben (S. 270 dieses Artifels) bereits gerügt wurde, und der zur Genüge beweiset, mit wie wenig Ausmerksfamkeit, oder mit wie wenig Sachkenntniß herr v. Pradt diese Dokumente gelesen haben muß.

Darum glaubt er sich indessen nicht minder besugt, an die Unterzeichner derselben eine lange Reihe von Fragen zu stellen: Quel est ce nouveau tribunal qui s'élève en Europe? Estce un tribunal amphictionique, comme il le sut parmi un peuple célèbre de l'antiquité? Quel est le principe de son autorité? Où en sera le terme? Qui le mettra en mouvement? A qui appartiendra-t-il de le saire? — Si des dissérends s'élèvent, comment les divisés resteront-ils unis pour se mettre d'accord? Et comment sans accord resteront-ils unis? Tout cela, comme on voit, manque de précision et de clarté, ces deux élèmens de la langue diplomatique.

Beim ersten Blicke auf biese fragenden Borwürse ergibt sich, baß es dabei keineswegs auf die diplomatische Sprace ankömmt, und daß die Worte: Tout cela manque de précision et de clarté, sich, selbst nach ihrer natürlichen Construction, wohl auf die eben vorgetragenen Ausstellungen bes hrn. v. Pradt, nicht aber auf die Aachner Protokolle beziehen können. Denn diese möchten übrigens Misseburten diplomatischer Schreibart, oder Ruster von Klarheit und Präcision seyn, sie würden desthalb nicht mehr und nicht weniger über alle die Fragen geschwiegen haben, die herr v. Pradt hier so gebieterisch auswirft.

Da wir und nicht einer ähnlichen Anmaßung schulbig machen wollen, so würden wir diese Fragen, wenn sie auch an und für sich gegründeter und vernünstiger wären, als sie sind, nie zu beantworten versuchen. So aber wie die Sache liegt, glauben wir wenigstens bemerken zu dürsen, daß or. v. Pradt durch nichts in der Welt berechtiget, noch auch nur veranlaßt war, den Aachner Congreß über seine Klagepunkte zur Berantwortung zu ziehen. Wir, und vermuthlich alle, welche die Aktenstücke gelesen haben, sinden darin kein Wort, das auf ein neues Tribunal, auf ein Amphictionen Sericht, oder auf irgend etwas dem ähnliches gebeutet werden könnte. Die Souverans oder ihre Minister sprechen in diesen Ookumenten nie anders als in ihrem eigenen Namen, von ihren eigenen Verhandlungen, Grundsähen und Wünschen;

fie foreiben feinem anbern Staate Regeln vor; fie magen fich über Riemanden ben entferntesten Schein von Subrematic ober Berichtsbarteit an; fie ertlaren, baf fie, felbft bei tunffigen personlichen Bereinigungen, wenn ihr gemeinschaftliches Intereffe bergleichen vathfam machen follte, fich nie mit ben Angelegenbeiten frember Staaten, es fen benn, baf fie ausbrudlich bam aufgeforbert würben, beichaftigen wollen. Die Fragen : Wo ist die Bollmacht eines solchen Tribunals? 230 ift bie Gwenze feiner Befugniffe? Ber wird es zur Thatigkeit be-Ber hat bas Recht bagu? - fo wie bie noch therichtern: Bas gefdehen würde, wenn bie Dachte, bie bas Tribunal constituiren, unter sich imeins wurden u. f. f., sinb folglich ben Machner Deflarationen in jeber Rudfict fremb; unb herr v. Prabt tann fich wer barüber allein befchweren, bag es ben Urhebern berfelben nicht beliebt hat, Definitionen feiner eigemen Strugespinfte für ihn in Bereitschaft zu halten.

Der größte Fehler von allen aber — und auch biefer wird höchst lächerlicher Beise ab als ein Rebattions-Rehler behandelt war in ben Augen bes orn. v. Prabt bas Stiffdweigen ber Anduer Protofolle über bas wichtige Problem: "In wiefern ben Machten Die Befugnif zufiehe, fich in Die innern Angelegenheiten frember Staaten gu mifchen.« Bon biefer Seite foll bie Duntel= heit ber Prototolle bie fcblinmiften Beforgniffe veranlaft haben! Daß br. v. Pratt fich hier abermals mit feinem eigenen Schatten herumschlägt, ift flar. Wer bat biefe Frage gur Sprache gebracht? Freilich mare für muntere Rrinfer nichts erminfater gewesen, als bag bie Souverant fich herabgetaffen hatten, über Gegenstände von so intritater Ratur, ohne alle Nothwendigfeit, abne irgend eine pratufche Berantaffung, ein Langes und ein Breites jum Beften zu geben. Davor hat ihre Beisheit fie geschüht. Die allgemeinen Grundfage, Die bei, biefem und ahndichen Problemen gur Richtschnur bienen, find benen, beren Pflicht es ift; fie zu fludieren, längst bekannt; und ber Rachwer Congreß scheint teine Reigung gehabt zu haben, über ivgend ein Rapitel

bes Stants - ober Bölter = Rechts meue Grundfate aufgustellen. In wiesem Einschränkungen und Auduahmen Statt finden, bas untersuchen verftandige Manner nur, wenn außerordentliche Falle und dringende Umstände fie bagu auffordern.

Db es bem hrn. v. Prabt in Franfreich gelingen wirb, bie Machner Berhandlungen berabzuschen, pber verbachtig zu maden, fonnen wir freilich mit Beftimmtheit nicht entscheiben. Doch fo viet hat teinen Zweifel, daß die Amahl berer, die über diefen Puntt mit ihm nicht gleichformig benten, groß ift, und baß man überhaupt gewaltig irren murbe, wenn man biefen Schriftsteller in irgend einer Frage von Wichtigkeit als bas Organ ber beffern Ropfe, und bes eblern Theils ber öffentlichen Meinung in Frankreich betrachten wollte. - Im übrigen Europa hat fic, fo viel wir bis jest vernommen, gegen jene Berhandlungen feine Dag Biele fie ungenugenb finden murben. Stimme erhoben. ließ sich voraussehen; vielleicht liegt eben hierin nicht ihr kleinstes Berbienft; fie ber Duntelheit und bes Mufticismus zu befculbigen, bas mar einem hellern und icharfern Runftrichter, hoffent. lich aber auch nur ihm vorbehalten.

Die glauben wir biefen ohnehin langen Artitel schließen zu muffen. Die beiden übrigen Kapitel: Esprit des peuples de l'Europe, und Armées et dettes publiques — laffen wir unberührt. Unser Zweck war, die Darstellung, ober richtiger, bas wuste Chacs von Darstellungen bes europäischen Staatenspstems zur Zeit der Aachner Conferenzen, womit der größte Theil der Schrift sich beschäftiget, zu prüfen, und, so weit wir uns dazu sähig glaubten, zu berichtigen. Ueber Gegenstände der innern Politik, Constitutions Systeme, Militär Drganisationen, Finanz-Maßregeln, und alles, was Hr. v. Pradt in seinen zwei lesten abhandelt, wollen wir uns nicht mit ihm messen. Auf diesem Felde sühlen wir uns zu schwach, gegen einen Schristseller, der alles mit apodiktischer Gewißheit und unerschütterlicher Zuversicht vorträgt, und der unsere surchtsamen Zweisel bei einer Menge sehr problematischer Sähe, die aber in seinen Augen längst

abgethan sind, nur verlachen könnte. Gben so wenig mögen wie und über einen kleinen Anhang seiner Schrift, worin er die Frage: Ob Schweizer Truppen langer in Frankreich geduldet werden können? — erörtert, und wie sich von selbst versteht, kategorisch verneint, Bemerkungen erlauben, die ganzlich außer= halb unserer Sphäre liegen. Die diplomatischen Irrthümer des hrn. v. Pradt glaubten wir nachweisen zu können; seinen Reinungen über den Geist, die Rechte, die Bedürfnisse der. Bölker könnten wir höchstens andere Meinungen entgegenstellen; und ware dies unsere Absicht, so würden wir den Stoff zur Diskussion bei bedeutendern Schristellern aussuchen. —

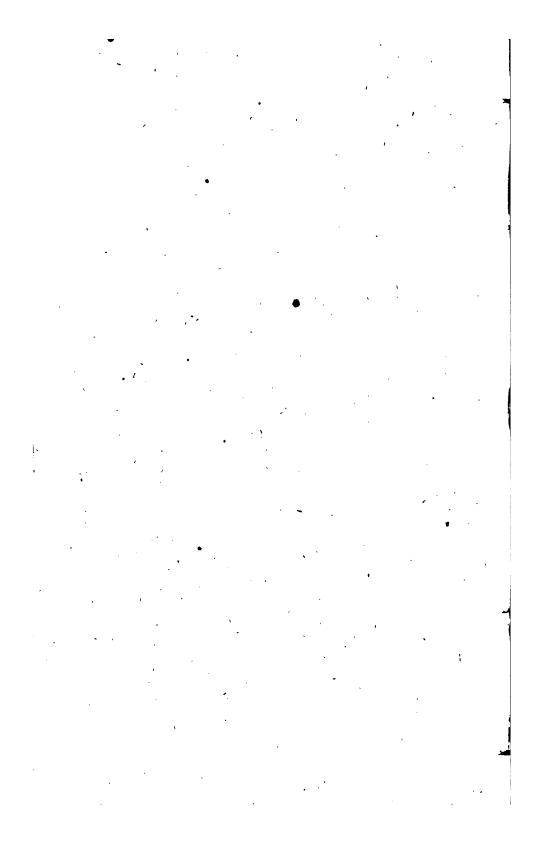

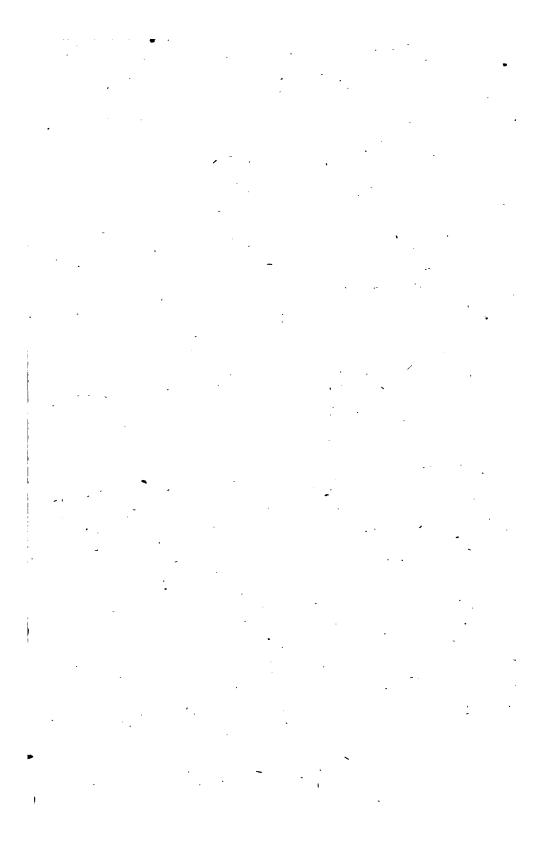

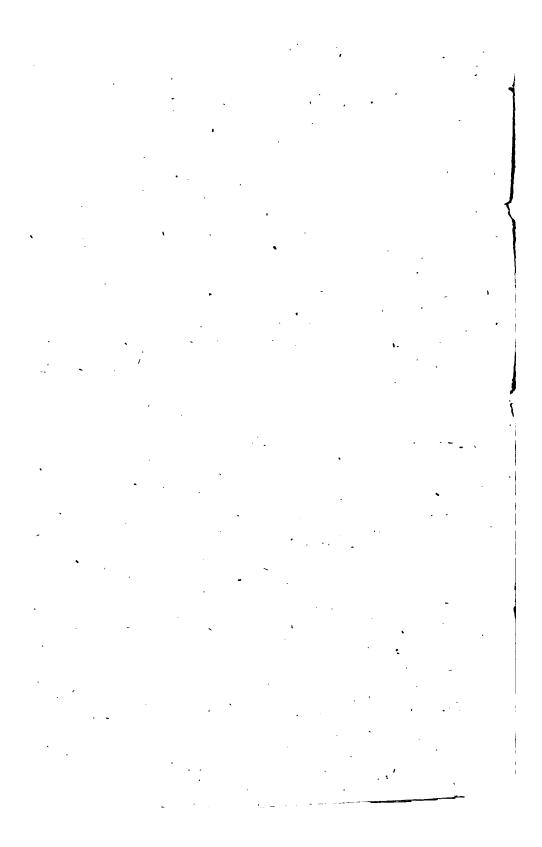



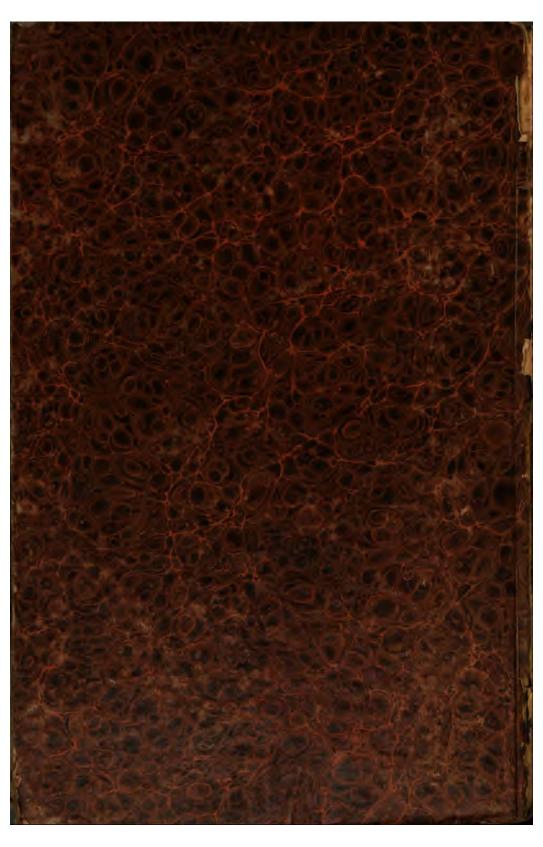